

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

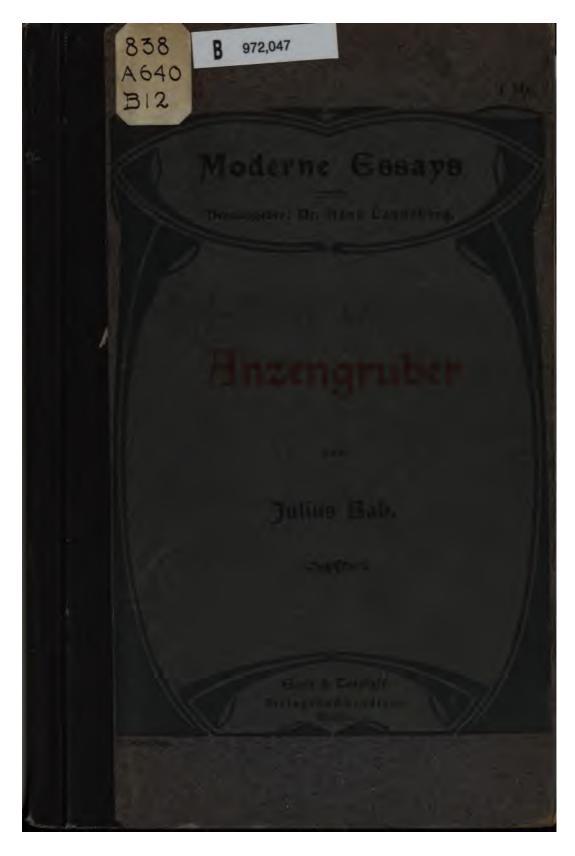

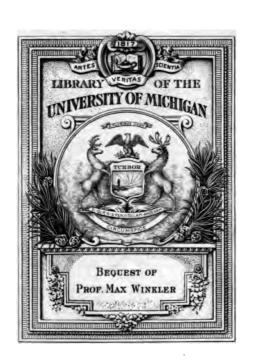

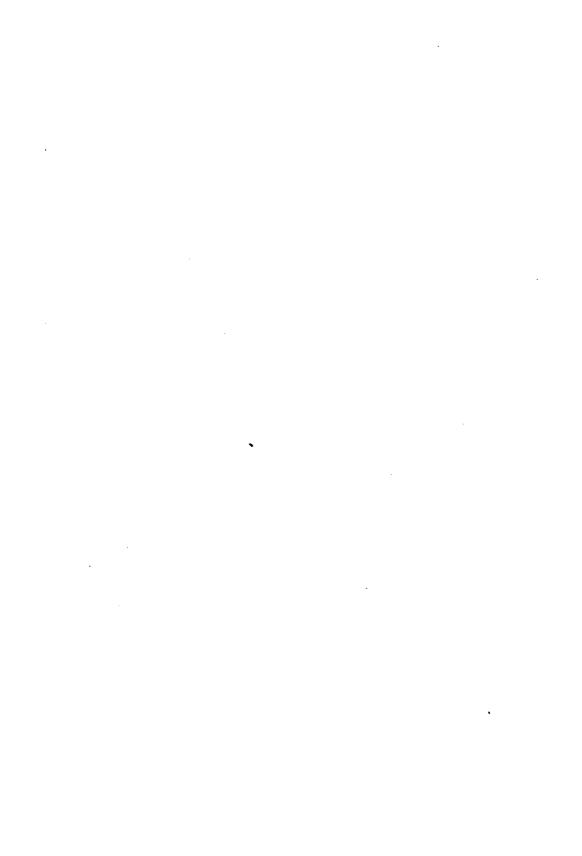

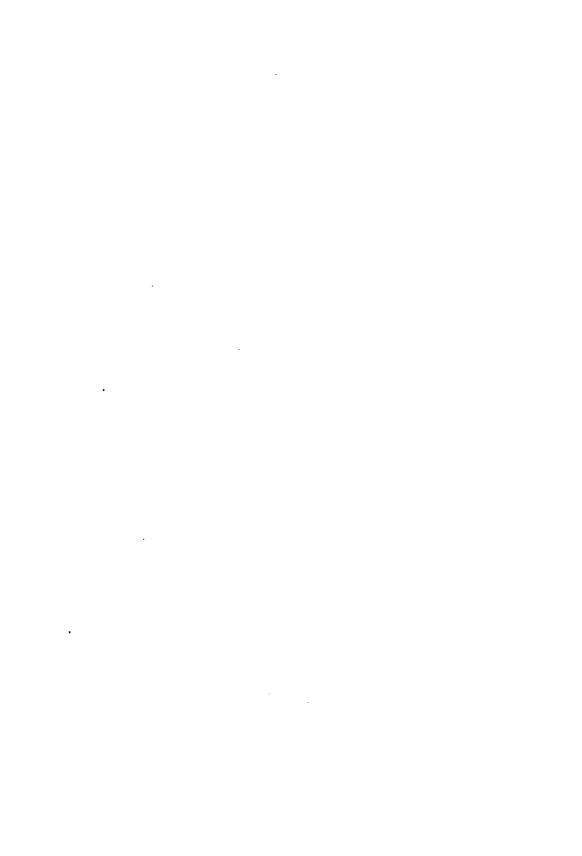

# Cudwig Anzengruber

HOV

Julius Bab.

Gose & Tetzlaff, Verlagsbuchhandlung. Berlin 1904.

295 00 - 6pm

838 A640 B12 1 nd doch — diese Menschheit, dieses zur Stunde bettelarme Kind, für sie streiten bis zur Stunde die edelsten Geister, und es ist doch eine schöne Idee, in dem streitbaren Regiment zu stehn, dessen Cochter sie ist, und getroffen im Streit das verscheidende haupt in ihren Schoß zu legen und zu sagen: "Behalte du mein Andenken."

Mehr als ein Menschenalter ist vergangen, seit Ludwig Unzengruber diese Worte schrieb, und schon ist es ein halbes Menschenalter her: da ward er getroffen im Streit und legte sein haupt nieder zu allzu frühem Scheiden. — Und die Menschheit behielt sein Undenken.

Die Schlacht stand nicht still, neue Rekruten rücken ein in das alte Regiment zum Streit wider den alten feind. Uber unter den Namen, die die Idee der Menschheit der jungen Mannschaft an's Herz gelegt hat, und die ihr nun voranleuchten im Kampf, da ist der Name Unzengruber heute der ersten einer.

Wir halten sein Undenken. Wieder und wieder treten wir in das mächtige Arsenal, das seine Lebensarbeit emporgerichtet, und entnehmen dort die Waffen, die er geschmiedet, blanke, starke, sonnenlichtlachende Waffen voll heller scharfer Spitzen wider alles Grau, Getrübte und Lichtscheue. Und dann und wann tritt wohl einer aus den Reihen, um auf das Grab des Heerführers ein Zeichen dankbaren Erinnerns niederzulegen.

Und als folch ein Zeichen mögen auch diefe Blätter gelten.

Das Undenken eines Kampfers ehrt man durch nichts beffer, als wenn man seines Kampfzieles und seiner Kampfesart gedenkt, — wenn man fich frägt, warum und wie er stritt. Ein Kampfer aber ist Ludwig Anzengruber sein Leben lang gewesen, — und nicht nur gewesen — find wir's doch alle wollend ober nicht — er hat fich auch allzeit dafür gehalten und hat seinen Wert und seine Würde in diesem Kampfertum gesucht. Er, der starte Gestalter, der Dichter, der große humorist, er betont immer wieder in Reden, Briefen und Schriften, daß ihm seine Kunst Waffe sei und daß er mit all seinem Schaffen diene, einer größeren Sache diene. "Kampf ist mein Element, die feder mein Schwert und für die freiheit und — gegen das landläufige Bühnenschmierwerk versprize ich meine Cinte!" heißt es im echten Unzengruberton in einem Briefe vom Jahr 1871. Ein "reiner Urtift" der vorläufig letzte große Dramatiker Deutschlands also nicht gewesen und für Doftrinare des "tendenzlosen Künstlertums" gibt sein Wirken kein erfreuliches Belegstück ab. Ich weiß nicht ob reinere Kunstwerke zu denken sind, als die "Kreuzelschreiber" oder der "Sternsteinhof" — aber "tendenzlos" in jedem Sinne des Wortes find fie ganz gewiß nicht.

Grade heute aber hört man immer wieder, daß Reinheit und Cendenzlosigkeit für ein Kunstwerk identische Begriffe seien, und die Kämpsernaturen, die Zielgerichteten, die "Tendenziösen", die mit ihrer Kunst direkt in's Leben hinein zu wirken denken, begegnen allenthalben lebhaftem und scheinbar nicht grundlosem Mißtrauen hinsichtlich des Wertes ihrer künstlerichen Leistung. Ich glaube auch zu bemerken, daß die Schätzung Unzengrubers, der mit einerschieraltväterischen, recht unliterrarisch naiven Offenheit von der Tendenz, der irgendwie ethisch zu wertenden Wirkung seines Schaffens zu sprechen psiegte, noch hie und da unter diesem Mißtrauen leidet. Da scheint es für uns, die wir den Kämpser Unzenaruber so hoch schätzen, arade weil reinste Kunst

seine Wasse war, doch wünschenswert und nötig, vorerst den Abgrund zu überbrücken, den die Meinung vieler Aestheten zwischen Tendenz und wahrer Kunst hat entstehen lassen. Ich glaube, es gibt da kein Problem zu lösen, sondern nur ein Misverständnis zu beseitigen, ein recht gewöhnliches Wortmisverständnis, das nur, wie das in menschlichen Dingen öster geht, durch ständige Wiederholung ein so unlöslich dunkles Aussehen ge-

wonnen bat.

Das Wort "tendenziös", um dessen Verständnis es fich hier handelt, nimmt nämlich für die meisten, die es in diesem Zusammenhang hören, von vornberein eine farbung an, die von den zahlreichen schlechten ftark tendenziösen Kunstwerken stammt, die wir alle kennen. Es giebt in der Cat eine Unzahl von Dichtungen, die wertlos und zugleich in auffälliger Weise tendenziös find: — damit ist aber noch nicht ausgemacht, daß die Tendenz die Ursache, das Wesen ihrer Minderwertiakeit Im Gegenteil - wenn wir umgekehrt an die besten und bochsten, die unbestrittenen Kunftschöpfungen herantreten, um fie auf tendenziofen Gehalt im unaefärbten Sinne des Wortes, also auf das Offenbarwerden eines gang bestimmt gerichteten Willens, auf das hervortreten bewußten Strebens nach irgend welchen Menschheitszielen prüfen, so wüßte ich nicht viele zu nennen, die eigentlich "untendenziös" erscheinen.

Und selbst bei den wenigen bei denen wir keine irgendwie ethische Willensrichtung mehr herausspüren, bei den ganz ruhenden, objektiven Dichtungen, wie es etwa die Homerischen Epen sind, da hege ich starken Verdacht, ob sie uns nicht etwa nur deshalb so tendenzlos erscheinen, weil ihre Tendenzen längst befriedigt, ihre Willensziele erreicht sind, so daß wir den Willen, die forderung, die Tendenz, von der sie einst beseelt waren, nicht mehr als solche nachfühlen können. Bei andern sehr alten Kunstwerken können wir das aber sehr wohl noch: die Tendenzen des Ueschylus im "Prometheus" oder in der "Oresteia" sind uns noch

3.

völlig nachfühlbar. Und dann — in welchem berechtigten Sinne des Wortes will man eigentlich Werke wie Goethes "Jphigenie" und "faust", Byrons "Kain". Hebbels "Berodes und Mariamne", Jbsens "Brand" und "Peer Gynt" — um aus der fulle des Broßen nur einiges vom Größten berauszugreifen und noch gunftigere Beispiele wie Schöpfungen Calderons oder Schillers zu übergehen — als "untendenziös" bezeichnen? Ist doch diesen Werken das subjektive Element, der agressive Wille, die Cendeng für die Unschauung des Dichters tam pfend einzutreten, unleugbar an die Stirn geschrieben. Wenn man es verschmäht, diese Werke "tendenziös" zu nennen, so hat man eben in sehr ungerechtsertigter Weise das Wort "tendenziös"-"uufunstlerisch tendenziös" gesett. Was aber in so vielen fällen die Tendenz im Kunstwert anorganisch. also unfünstlerisch erscheinen läßt, das ist wahrlich nicht das Wesen des Tendenziösen an sich, sondern das fünstlerische Unvermögen, die unzureichende Bestaltungsfraft der betreffenden Autoren, die es gerade nicht vermögen, die Cendenz, ihre Willensmeinung in das Kunstwerk wahrhaft aufzunehmen, gestaltend auszudrücken, und die fie deshalb in außerlich angehängter Rede anorganisch daneben setzen. Da ist denn freilich die "Tendeng unfunftlerisch" - aber in feinem andern Sinne wie jede Materie, die uns verarbeitet und roh als ein fremdförper im Kunstwerk steht. Das ästhetische form geset, daß nichts, also auch keine tendenziose Willensäußerung, innerlich unverbunden, im Bilde des Künstlers stehen bleiben durfe, wenn eine lebendige suggestionsfraftige Wirkung erzielt werden foll, dies freilich unverbrüchliche Befet hat man mißdeutet als ob das Kunstwerk auch inhaltlich, d. h. als in sich geschlossenes Stück Leben nicht den Willen, die Tendenz seiner Schöpfer ausdrücken dürfe und solle! — Wohl giebt es auch bei unserem Unzengruber Dichtungen, die unkunstlerisch tendenziös find, weil die Absicht, der Wille des Dichters nicht refilos in Gestalt, in Ceben umgesetzt wurde, weil kahler gedanklicher Vortrag, nicht lebensschweres Sinnbild der Anschauung der Meinung, der Cendenz des Dichters zum Ausdruck verhilft. Aber in seinen höchsten Schöpfungen, in denen, durch die er bei uns lebt und bei vielen kommenden Generationen leben wird, da spiegelt sich das Ziel seines Willens in leuchtend reinen Cebensbildern und nicht gedankliche Darlegung sondern die Suggestionskraft des reinen Kunstwerks wirbt,

kampft für seine Ideen.

Und dies Kampfertum, diefer tendenziöse Charafter scheint mir nicht nur kein hemmnis, sondern — sehr im Gegensatz zu der verhängnisvoll quietistischen Cehre unserer "reinen Ueftheten" — eines der wichtigften und unentbehrlichsten Bestandteile aller großen Kunft. Wie schwach und klein müßte doch die Derfonlichkeit sein, die im Kunstwerk zum Ausdruck gelangt, wenn fie fich nicht tausendfach an den Schranken der Zeit stieße, wenn fie nicht tampfen mußte, - und wie schwach und klein, wie wenig festgewurzelt im Kern des Menschen mare die kunstlerische Kraft, die irgend ein umfängliches Stuck Leben ergreifen könnte, ohne dabei das zentrale Verhältnis des schaffenden Menschen zum Ceben, mit seinem taufendfaltigen Widerspruch gegen tausenderlei Bestehendes, mit seinem aggressiven Willen, seiner Cendenz, aufzurollen. — Der anrüchige Begriff des Tendenziösen freilich hat fich an den Machwerken von Ceuten gebildet, die nicht nur schlechte Künstler sondern auch kleine Menschen waren, von deren beschränkter Dersönlichkeit nur sehr enge Cendenzen auslaufen konnten, Cendenzen von sehr spezieller, sebr veraänalicher Bedeutuna. Leute, die (mit Bebbel zu reden) Zeit und Zeitung verwechseln, deren Konflift mit der Welt fich als kleiner Widerspruch gegen die und jene soziale Institution oder den und jenen Gesetsesparagraphen ihres zufälligen Volkes und ihrer zufälligen Zeit erschöpft, die tragen freilich mit der Tendenz zugleich ein kunstfeindliches Element —

nämlich die Enge und Dumpfbeit ihres Geistes in ihr Wert hinein. Aber wieder ifts nicht die Cendeng, sondern die bornierte Cendenz, die die Kunst verdirbt! Tendenz bleibt doch auch, was in den größten Werten der Großen ringt und tampft, "tendenzios" ift auch das lette Streben aller großen Kunft nach jener tieferen Cebenserfaffung, jenem Ausgleich, der über alle Schranken bestebender Sitten und Konventionen, über innere und äußere hemmniffe hinweg die "Barmonie des Menschen mit der Urnatur" herstellt. Und freilich ist es wahr, daß diefe Cendens, die mit jeder neuen Zett in immer neuen formulierungen bervorbrechen muß, weil es immer Widerstände, neue Disharmonien neue - daß diese Tendens der überwinden gibt, großen Kunst gleichwohl durch alle Zeiten hindurch von Aeschylus bis Ibsen einen tief gemeinsamen Jug zeigt: ebendarin muffen die Cendenzen der großen Kunst aller Zeiten sich gleichen, worin ihre Schöpfer selbst sich gleich waren: in ihrem Künstlertum, in ihrer Fähigkeit voller, tiefer, harmonischer in die Welt zu sehen. Und diese höhere "Einsicht" — die sich begrifflich nicht mehr definieren läßt, weil fie eben eine nichtbegriffliche künstlerische ist — sie auszubreiten durch die Suggestion der kunftlerischen form, das ist in all der vielverschiedenen Gewandung der Zeiten die gemeinsame Tendenz aller großen Künftler gewesen und nur Mittel, nur Ausdruck, nur Symbol für dies Streben war ihnen was fie etwa an besonderen Tendenzen der Zeit, an Konflikten ihrer Generation darstellten. Zweifellos scheint es mir, daß man bei diesem höchsten Streben aller Kunst von einer "Tendenz", einer fampfenden Willensrichtung sprechen darf. Dielleicht ist es wahr, daß es Dichter gab und giebt, in deren Bewußtfein dies innere Gerichtetsein zu einer Wirkung keine Rolle spielt — aber dann war es immer noch in ihrem Instinkt wirksam, denn das unleugbare Bedürfnis jedes Schaffenden nach Zuhörern, nach "Dublikum" in irgend einem Sinne, nach Wirkung — was ist es

anders als der innere Trieb, die "Tendenz", das im Kunftwerf niedergelegte Manifest der fampfenden Derfonlichkeit, wirt am werden zu laffen. Bei vielen der Besten aber ist jenes Streben auch als Cendenz ins Bewußtsein getreten und Goethe 3. B. wird nie mude, die padagogische humanisierende Wirkung der Kunst zu betonen. Daß es fich aber bei diesem über alle menschlichen Spezialintereffen hinausgespannten weitesten Einwirken der Kunft auf die Kultur des Menschengeschlechtes doch auch um eine Cendenz im realsten Sinne des Wortes handelt, um einen kämpfenden Willen, der sehr praktisch in alle individuellen und sozialen Derhaltnisse eingreifen kann, zu dieser Ginficht mögen jene Worte überleiten, die die letten des feinen stillen Danendichters find, den grade die "reinen Ueftheten" von heute so hoch ehren:

"Licht übers Land! das ist's was wir gewollt —"

"Gewollt" - ein Wille, eine Cendeng fpricht auch hier: und eine Aufklärungstendenz wurde ich fie nennen, wenn das Wort nicht so rationalistisch anrüchig ge-Diese Aufhellung nun, diese Barmonimorden märe. fierung des Lebens fie war auch Unzengrubers Tendenz, war sein Kampfziel. Freilich wie wir Werte von ihm haben, in denen die Tendenz nicht in's Leben des Kunstwerts eingegangen, nicht fünstlerisch bewältiat ist. so gibt es auch einige Dichtungen Unzengrubers, die iener Urt beizugablen find, die dem Worte "tendenzios" seinen zweiten üblen Mebenfinn verschafft hat: Werke die — bei Unzenaruber wohl nicht der Intention aber doch dem Vollbringen nach — eine allzuenge spezielle Tendenz ohne Größe und Spannfraft zeigen, Werte in denen es dem Dichter nicht gelang, den einzelnen fleinen Lebenstonflitt, den er aufgriff, als Symbol wirken zu laffen des großen Kampfes, in dem alles Menschliche nach Ausgleich, nach Harmonie mit den unerkannten aber stets empfundenen Grundgesetsen der Matur ringt. In seinen großen und bleibenden Werken aber gewinnt Anzengruber diese symbolische Größe, diese Weite der Tendenz. -- Es tut noch nichts, wenn Unzenaruber, der aus den Kreisen des demofratischen Liberalismus herkam und seinen ästhetischen Ausgang vom naiv aufflarerischen Wiener-Volksstud nahm, fich selbst in seinen Aussprüchen und Aufzeichnungen vielfach für einen Tendenzdichter im engeren Sinne gehalten und ausgegeben hat, als er in seinen besten Werken tatsächlich war! Nicht nur daß fich auch andere Stellen von größerem afthetischen Ciefblick bei ihm finden — auch die unrichtigfte Selbstbeurteilung beweift nichts gegen die Größe eines Künstlers! Allaemach nämlich wird doch wohl die Erkenntnis in die Zwingburg unserer Aesthetik einbrechen, daß das Wesen eines vollendeten Kunstwerks in einer weit boberen Region liegen kann als die bewußte Absicht seines Schöpfers, wofern der nur wahrhaft ein Künstler war — das ist ein Mann, der nicht blos mit dem Verstande, sondern auch mit allen andern tiefer liegenden Kräften seiner Natur So bat Unzenaruber in seinen Meisterwerken, seiner eignen bisweilen geaußerten Meinung zu Crot, Tendenzdichtungen im höchsten Sinne des Wortes geschaffen, solche nämlich in denen nicht um Ziele von morgen und über's Jahr, sondern um die "Jdeen", um die ewigen Tendenzen der Menschennatur gerungen wird. Da war denn die Entfaltung der höchsten formen der Kunst seine Kampfesart — und "Cicht übers Cand!" das war sein Kampfziel.

Was Unzengruber so früh und so lebhaft das Bewußtsein gab, Kämpser zu sein, mit seinem Schaffen der Sache des Lichts zu dienen, das war, seltsam genug, dasselbe was ihn oftmals hinderte, seine ganze Kraft in diesem Kampse einzusetzen oder sie ganz rein zu entfalten. Daß Unzengruber so von reinen hochgerichteten Kämpsersinn erfüllt, ein so bewußter "Tendenzdichter" war und daß er dabei nicht nur bisweilen schlechte (d. h. künstlerischunreine oder enge). Tendenzdichtungen schuf, sondern auch Werke hinter-

lassen hat, die im bosen Sinne "tendenzlos", d. h. ziellos, ohne kunstlerisch großen Willen sind, das sindet zugleich seine Erklärung in dem zwiefachen Druck, in dem er auswuchs und lebte: dem materiellen und geistigen.

Sein früh verstorbener Vater, ein kleiner österreichischer Beamter, Bauernsproß und Poet, hat sicher Ludwig Unzenaruber in mehr als einem Sinne wertvolles Erbehinterlassen — materielles aber so aut wie gar nicht, und die Uebersetzung der ö. W. (österreichische Währung) durch "o weh!" ist ein ständiger trauriger Wit in den Jugendbriefen Unzengrubers" geworden. Nach einer für seine taufmännische Ausbildung wenig fruchtbaren Cehrlingszeit im Buchladen führte den Zwanzigjährigen kin länast erwachter und schon auf mancherlei Gebieten geübter Kunsttrieb zur Bühne. Was Unzengruber zur Schauspielkunst brachte, war der Irrtum, der soviel große Dichter in ihrer frühzeit dieser Kunst voll gröbster eindringlichster Illusionsfraft als der scheinbar adaquatesten Betätigung ihrer Gestaltungsluft zutreibt, obschon in sehr vielen fällen die schwere Distance bedürftige Natur des Dichters ein unüberwindliches hindernis für die Menschendarstellung, diese schmiegsame, körperlich nahe, allzuöffentliche Kunft, bildet. Kaum einer bat aber diesen so nahliegenden Irrtum so hart gebüßt als Unzengruber in den sechs Jahren seines Schmieren. elends (1860-66), in denen er mit seiner Mutter seiner immer treuen Gefährtin, hunger und bittere Mot zu allem Jammer inneren Unbefriedigtseins zu tragen hatte. Verloren war auch diese Zeit voll harter Bühnen- und Welt-Erfahrung gewiß nicht für Unzengruber — wie ware für einen Dichter, für einen deffen "Beruf" erleben ift, überhaupt irgend eine Zeit "verloren"?! -Aber überzahlt darf man wohl das mit soviel Ungemach Erworbene halten. Und als er den erfolglosen sechsjährigen Kampf am Cheater aufgab und sich ganz der Schriftstellerei zuwandte, da wuchs das äußere Elend erst recht und vier furchtbare hungerjahre zwangen ihn schließlich — ihn den Freiheitsdichter! — eine Stelle

als Polizeischreiber anzunehmen. 1870 erlöste ihn der äberraschende große Erfolg seines "Ofarrer von Kirchfeld" aus der wirtschaftlichen Misere — aber auch nicht für lange. Der außere Erfolg und damit die Ertrags. fraft seiner Werke hielt nicht an und allerlei Ungemach in seiner familie (Unzengruber hatte inzwischen frau und Kinder) trug dazu bei ihn nie dauernd von pekuniärer Sorge frei werden zu laffen. Uls endlich Ende der achtiger Jahre fich der materielle Erfolg zu zeigen und ihm einige Rube und freiheit zu verheißen schien, da raffte den taum fünfzigjährigen (10. Dezember 1889) einer jener furchtbar finnlosen Schicksalsschläge hinweg, denen gegenüber jedes Gerede von "unerforschlicher Dorsehung" oder "verborgenen Sinn der Weltordnuna" als frivole Gedantenlonateit, als eine Menschheitsläfterung erscheint. — Wenn Ungengruber so fast unausgesett den Kampf um's Dasein in seiner gröbsten hartesten form zu führen hatte, so hat das ganz gewiß dazu beigetragen ihm den Sinn für die Größe des Menschenleids zu erschließen, ihn zum Kampf wieder alles, was Menschen bedrückt und bedrängt zu stacheln und ibn feine Kunft als Waffe begreifen zu laffen. "Wenn wir — so schreibt er an Rosegger die wir uns emporgerungen aus eigner Kraft, über die Maffe, heraus aus dem Volke, das doch all unfre Empfindungen und unfer Denken großgefäugt hat, wenn wir, sage ich, zuruckblicken auf den Weg, den wir mubevoll steilauf geklettert — in die freiere Luft, zurud auf alle die Causend Zurudgebliebenen, da erfaßt uns eine Wehmut, denn wir, wir wiffen zu aut, in all diesen Berzen schlummert, wenn auch unbewußt, derfelbe hang zu Licht und freiheit, dieselbe Kletterluft, dieselben wenn auch ungelenken Kräfte." So ist seine äußere Not seinem besten Streben, seiner reinsten Cendenz eine Kraftquelle gewesen. Uber oft genug hat fie ihm zugleich wieder die hand gelähmt, hat ihm verwehrt zu schaffen, wozu ihn sein Berz drängte oder noch ichlimmer gezwungen mit flüchtiger Band begehrte Ware zu liefern, die zu schaffen es ihn nicht dränate. dieser Lage der Dinge ist nur wunderbar wie klein verhältnismäßig doch die Zahl des Minderwertigen bei Anzengruber ist und wie oft es ihm gelang gleichsam die Notwendigkeit zu überliften und selbst noch im Zwange der Brotarbeit seine Kunst rein und groß zu entfalten. Wenn erst ein Dichter so reich ist, daß alle Dinge ihm offen stehen, ihm einen Zugang zu den Tiefen der Matur verraten, so tut es ihm nichts mehr, wenn man ihn zwingt sich dem oder jenem zuzuwenden, überall steht er auf Eignem und überall führt ihn der Weg ins Centrum seiner Welt. Ein Dichter von so hohem Reichtum muß Shakespeare gewesen sein, der wie Unzengruber einmal anführt, ja auch "seine Dramen für seine Buhne und deren Kräfte berechnete." Auch für Unzengruber gab es schließlich wenigstens ein Gebiet, in dem er so Meister aller Dinge war, daß er nur Meisterwerke schaffen konnte, welche Aufgabe ihm auch äußerer Zwang zuwies. Wir werden noch ein Beispiel hierfür zu betrachten haben, werden sehen, wie er vor die Unfgabe gestellt einer Schauspielerin eine Daraderolle zu schreiben, uns eine wunderbar reine und tiefe Komödiendichtung schenfte, so durch die Größe seiner inneren Kraft über den außeren Zwang triumphieren.

Neben diesem materiellen Drangsal war nun aber noch eine zweite äußere Macht von entscheidendem Einfluß auf Unzengrubers dichterische Entwicklung: das war der Druck der geistigen Atmosphäre, in der er groß wurde, lebte und dichtete. Er war 1839 im vormärzlichen Wien geboren; in seiner Knabenzeit regierte noch Metternich die schöne Welt der Legitimität, in seinen Jünglingsjahren seierten die "Staatserhaltenden" ihre Racheseste an den Revolutionären von 1848 und nach der kurzen Dämmerung der Konkordatskämpse senste sich in den siedziger Jahren wieder dasselbe Dunkel auf das österreichische Land herab wie zuvor. Daß solch lichtscheues Regiment mit seiner fülle von Verlogenheit und heuchelei die Kampslust weckt und dem

Dichter, des starkes Cemperament darunter leidet, den Wiederspruch zum herrschenden, die revolutionäre Tendenz ins Bewußtsein prägt ift flar - aber die fülle der feindseligkeit von den Mächtigen der Welt wirkt doch auch wieder lähmend und schädigend auf die reine Entfaltung der Tendenz. Wie Unzengruber unter der kulturfremden Stumpfheit der Wiener Regierungskreise gelitten hat, wie selbst seine trotigere widerstandsfähigere Natur Schaden nahm durch den Druck der Mächte, an denen schon das Genie des weicheren Grillparzer verkummert war, davon giebt sein Briefwechsel sehr deutliche Kunde. Neben der wirtschaftlichen Misere bilden in der zweiten hälfte seines Lebens die Klagen über die alles erdrückende Stumpfheit der öffentlichen Zustände, vor allem auch über die feige Dummheit der Zensur eine nie abreißende Kette. Ein Mann wie Unzengruber, der bei all seiner tiefen Ehrfurcht vor jedem wahren Glauben, jeder echten frommigkeit, doch mit so überzeugendem humor das Sinnlose, mit so erschreckendem Ernst das Gemeingefährliche verdummender frömmelei anzuprangern wußte, ein Mann, der auch in politischen Dingen vor der höhle der Dhrasen keinen sonderlichen Respekt bezeigte (vergleiche das köstliche Märchen "Die drei Prinzen"!) und vollends ein Autor der den deutlichen Willen hatte zum Volk zu reden und über die Kreise der paar "Gebildeten" binaus seine Weltanschauung, seine helle, starte, frohe und gütige Cebenslehre ins Cand hinein zu tragen solch Mann mußte den amtlichen Wächtern von Chron und Ultar denn doch sehr bedenklich sein. Die Ofaffen aller Urt betrachteten seines Steinklopferhans Cebenspredigt wirklich, wie dieser ahnend vorausgesagt hatte, als "Gewerbestörung" und die hohe Behörde behandelte seine Stude demgemaß. Die Wiener Zensur hat Unzengruber so ziemlich jedes Stud verunstaltet, bald mehr, bald weniger, noch von einem "Beiligfreuzdonnerwetter!" wurde zwecks Errettung der Religion das heiligfreuz gestrichen!! "Diese Beborde erbarmt einen

mit der Dürftiakeit ihrer Motive" schreibt Unzenaruber. Uber diese erbärmliche Behörde hat doch im Bunde mit der Indolenz des Dublikums für alles Große auf der Szene (eine Indolenz die als Ursache und Wirkung solcher Zensurzustände zugleich erscheint) es vermocht dem Dichter das dramatische Schaffen genug zu verleiden. "Da ich weiß, schreibt er 1879, daß ich die feder nicht sträuben darf ohne von Staatswegen mit Citel und Stud zur Aufführung verboten zu werden, bleibt mir nichts übrig als harmloses und harmlosestes zu schreiben. Dfui über diese Verhältnisse!" Und diese Zustande haben ihm so nicht nur die freude am gelungenen Werk getrübt und seine Schaffensstimmung allgemein herabgemindert, sie haben ganz direkt störend in das Wirken seines Genius eingegriffen. So etwa wenn er fich angefichts der Unmöglichkeit folchen Stoff bei folcher Zensur auf die Buhne zu bringen entschließen mußte einen seiner großartigsten Entwürfe, in der Unlage vielleicht den dramatischsten, den er je gehabt, die Geschichte vom Pfaffensohn, dem der eigene Dater in seinem Zelotismus den Cod bereitet ohne ihn zu kennen, in einer Novelle zu formulieren; und diese Novelle (Der Einsam) hat dann immer noch mehr dramatische Kraft und Geschlossenheit als die spätere Bühnen-bearbeitung (Stahl und Stein), in der um der Behörde willen aus dem Pfarrer ein Bürgermeister gemacht worden war. — Daß Unzengruber sich zu solchen Uenderungen entschließen mußte, daß er nicht um den äußeren Erfolg unbekummert jeden Entwurf organisch ausreifen lassen konnte, das hängt nun freilich wieder mit seiner ersten Misere, seiner stetigen wirtschaftlichen Bedrängnis zusammen, und so sehen wir die wirtschaftlichen und kulturellen Migstände, unter denen er lebte, sich in verhängnisvoller Weise erganzen. Ware Unzengruber materiell unabhängiger gewesen, so hätte er der zeistigen Dumpfheit der herrschenden Kaste leichter tropen können; wären die Augen der Leitenden weniger kulturblind gewesen, so hätte die pekuniäre Not ihn

nicht so hart anpaden können. So aber arbeiteten wirtschaftliche und kulturelle Not sich in trauriger Eintracht in die hände und wenn ihr steter Doppeldruck auch seinen Trotz, sein Kämpsergefühl stets wach hielt, so mußten doch Momente kommen, wo ihn der Mutverließ oder die Kraft ihm versagte, weil unmögliches verlangt wurde. — So kommt es, daß unter den Werken Unzengrubers halbes und nichtiges verhältnismäßig häusiger ist als bei anderen Großen, die dochnicht größer und stärker, die nur begünstigter und glücklicher waren als er, den der Unstern mitten ausder Bahn riß, da sich ihm eben freiere Schaffensmöglichkeiten erschließen zu wollen schienen, da sein Name ansing weiter hinaus gekannt und geliebt zu werden.

Wenn so der erste Blick über das Werk Ludwig Anzengrubers sondern mußte zwischen dem was die Not des Lebens als ihren Cribut erpreßte, und dem was er als freies Geschenk seiner Kunst geben durste, so wird unser Auge später um so ungestörter auf der schönen lachenden Welt verweilen können, die der freie Künstler Anzengruber uns geschenkt hat. Und wenn unser genießender Blick dann einmal auf Streisen unfruchtbaren kahlen Bodens fällt, so werden wir nicht mehr wundernd verweilen. Wir wissen was sür Wetter da gehaust haben und unser Blick eilt weiter, um die größere fülle des Schönen dankbar zu genießen.

"Der Pfarrer von Kirchfeld" (1870), der Unzengrubers Namen zuerst bekannt gemacht hat und der noch heute das bekannteste und beliebteste seiner Werke ist, ist doch keineswegs das reinste und klarste Ubbild der Unzengruberschen Welt. Dies Stüd — die berühmt gewordene Geschichte vom Pfarrer Hell, der um seineswahrhaften Christentums, seiner duldsamen Menschenliebe willen von der streitenden Kirche verstoßen wird, eben als er ihren Satzungen das schwerste Opfer ge-

bracht, das Mädchen, das er liebte, fortgegeben hat, dies Stud gehört noch zu denen, an welchen die Tendenz ein fehler ist. hier spricht noch in allzuabsichtlicher direkter Rede der Wille des Dichters in's Kunstwerk hinein und hier, in der Ugitation wider bestimmte Richtungen und Einrichtungen der römisch-katholischen Kirche, offenbart sich bisweilen noch Enge und spezielle Bebundenheit der Cendenz, die der Größe und Weite höchster Kunstentfaltung, der "Tendenz zur ganzen Welt" im Wege steht. Noch ist dem kriegerischen aufklärerischen Volksdichter nicht in's Gefühl gegangen, daß in der schlichten Entfaltung reiner Kunft, ohne alle eifernde hineinrede, schon die aufhellende nebelverscheuchende Kraft liege, daß — in einem wundervollen Bilde hebbels zu reden, "die Sonne, die ihren feind, die finsternis, vernichten will, nichts zu tun braucht als ihn zu bescheinen, und das macht ihr noch nicht einmal Mühe, denn das ist ihre Natur." — — Aber von dieser sonnenhaften Matur des großen Künstlers, der Licht in das Leben zurückwirft, wenn er des Lebens dunkle Dinge im Spiegel seines Wesens, seiner Worte aufgefangen, von dieser höchsten Kraft, die den Tendengen einer großen Derfonlichkeit den reinsten und stärksten Ausdruck, den Ausdruck eines Maturprozesses gibt, ift doch schon im "Ofarrer von Kirchfeld" mehr als ein Zeichen zu fühlen. — — Meben schwer erträglichen, sehr berzenswarmen, aber fehr unkunft. lerischen Diskussionen über Staats- und Religionssachen. neben Zweckgestalten wie dem gang leblosen Grafen Finsterberg, dem boshaftigen Vertreter reaktionärster Unschauungen, und dem doch nur halb lebendigen Pfarrer, dem nichts als edlen, allzuabsichtlich und sentimental verklärten Märtyrer der Liebe und Milde, neben all' diefen und anderen Gebrechen (die freilich an dem gewaltigen äußeren Erfolg des Stuckes grade großen Unteil hatten und haben) findet sich schon hohe Dollkommenheit in Gestalten von wahrem und starkem Leben, wie der Wurzelsepp, diese "Leidensgestalt aus dem

2

Volke" und die Unnerl, dies Mädel voll gesunder Sinnlichkeit, herzhafter Schelmerei und so kostbar feinem Beide find noch nicht ganz frei von sentimentalischem Unhauch, aber doch würdige Eröffner einer Reihe innerst verwandter Gestalten, aus denen des späteren Unzenaruber reife Kraft das Licht einer tief. erlebten hellen harmonie über alles bittre Leid und alle schöne Luft der Menschen ausgehen ließ. Und ganz reif und rein steht schon hier Unzengruber's Kunst da in der köstlichen Gestalt des alten Ofarrer Vetter aus St. Jacob in der Einöd. Dieser einfältige gesunde Bauernsohn, den man zum Priester gepreßt hat und der nun in redlicher unfreudiger Pflichterfüllung verkummert auf dem öden Posten, wohin man den harmlos schlichten Mann als wenig nüten Diener der streitenden Kirche abschob, dieser rührende Ulte ist auch eine Märtyrergestalt und seine stille Resignation an vertrockneter Lebensquelle spricht in ihrer herben schlichten Wahrheit vielleicht eine tieferdringende Unklage aus als das glorienumwobene Märtyrertum Hells. noch ein sehr bedeutsamer Jug der Unzengruberschen Kunst tritt gleich im "Pfarrer" hervor. Im ersten Uft stößt ein Wallfahrerzug der frommen Altöttinger auf einen Kirchfelder Hochzeitszug, in dem ein katholischer Bursche ein lutherisches Dirndl heimführt. Der Altöttinger Schulmeister entrustet fich ob folchen Greuels und gerschmettert den Bräutigam mit der Unrede:

"Was willst Du Deinen Kindern einst sagen, wenn fie so klug geworden sind und Dich fragen: Wer alaubt denn recht von Euch beiden, du oder die Mutter P"

Worauf der glückliche Bräutigam entgeanet: "Das werd'n die kloan Sakra doch net frag'n!" und sein freund Michl noch drastischer hinzufügt:

"Zerstudier' dich net sag ihnen das, was man uns por Zeiten gesagt bat, wenn wir ungeleg'n g'fragt haben: "Halt's es Maul! ""—

Die derbdeutliche Urt, wie hier die Spitze lebens-

feindlicher dogmatischer Strupel an der gesunden Naivität lebensfroher Naturen zerbricht, diese ebenso komische wie realistische Urt, den Sieg der Natur darzustellen, ist ungemein bedeutsam für Unzengrubers ganze Kunst geworden; diese Szene gibt zum ersten Mal das Chema an, das in den großen Komödien des Dichters alsbald so reich entwickelt wird.

So sehen wir im "Pfarrer von Kirchfeld", der gewiß kein Meisterwerk, aber eine sehr starke Talentprobe genannt werden darf, die wesentlichsten Elemente der Anzengruberschen Kunst beisammen; seine Bauernmenschen beginnen hervorzutreten und mit ihnen die Iebenzaubernde Schöpferkraft und der sonnenhafte humor eines ganz großen Dichters.

Was Unzengruber, den begeisterten Wiener, das eingesteischte Stadtkind, das nie längere Zeit auf dem Lande weilen mochte, zu seinen Bauern führte, das hat von je Wunder genommen. Er selbst sagt hiervon in einem Briefe an Rosegger (14. februar 1881):

"Was das Unerklärliche in meiner Produktionskraft betrifft, so bin ich mir selbst dahinter gekommen, daß ich als unruhiger Geist mit stets abspringender Ohantasie immer und allzeit aus flüchtigen Begegnungen und wechselnden Bildern mehr Unregung zog und bleibendere Eindrücke gewann als im ständigen öfteren Verkehr und dauernder Umgebung; daß ich aber in solcher Weise genügend oft mit Bauern zusammenkam und ihre hausungen besuchte, das ist sicher; freilich verschwindet damit die mystische Umhüllung und für Darwinsche Theorieen geht ein hübscher Beweis verloren, aber Wahrheit über alles!"

Die "Darwinsche Cheorie", auf die Unzengruber hier anspielt, die Vererbung vom bäuerlichen Großvater her, wird man vielleicht doch nicht ganz aus dem Spiel lassen brauchen. Wenn man nach der Quelle seiner Geschmacksrichtung fragt, da wird denn doch wohl das ererbte Bauernblut mitsprechen, das sein Auge so

19

2\*

liebevoll weit dem Wesen dieser Menschen öffnete, denen er in starker sinnenfroher Cebenslust, in trotzigem erd-wurzelnden Selbstgefühl tief verwandt war, trotz alles Abstandes seiner reicheren Kultur von ihrer groben Naivität.

Und eben diese innerlichen Zusammenhänge, die ihn befähigten, das Wesen der Bauern so voll und tief zu erfassen, die trieben ihn auch dazu, diese Menschen fünstlerisch zu verwerten in Dramen, Romanen, Erzählungen. Denn das kann aar nicht stark genug betont werden: die Darstellung der Bauern war Unzengruber ein Mittel für seinen künstlerischen Zweck. Sie waren ihm das Material, in dem er sein Werk am besten bilden konnte, nicht anders als etwa die heroischen Sagenstoffe für die griechischen Cragifer oder die keltische Märchenwelt für Materlinck. mals aber ist ihm (um von der noch naiveren Unschauung als habe er für ein Bauernpublikum schreiben wollen, zu schweigen!) die Darstellung des süddeutschländlichen Milieus, die Einführung in diese interessante Welt Selbstzweck gewesen. Gewiß ist ihm sehr wertvoller Weise das nebenher gelungen, aber es war doch nie das Ziel seiner Kunft, uns die Bauern kennen gu lehren, so wie etwa der Zweck Franzosscher Erzählungen ist, uns "Halb-Usten" zu erschließen oder wie an Ebers ägyptischen Romanen eben das Uegyptische die hauptsache ist. "Diese vielbesprochenen Bauernkomödien, schreibt Unzengruber seinem freunde Schlögl, find nur aus dem Grunde Komödien mit Bauern geworden, weil sich derlei Konflitte in der Stadt in sehr unpoetischem Lichte zeigen würden." Und mit ebensolcher Entschiedenheit und ebenso gutem Grunde protestiert Ungengruber dagegen, als Dialektoichter zu gelten. Uuch der Dialekt ist ihm durchaus nur künstlerisches Mittel; die Sprache seiner Bauern bildet Ungengruber, mit größerem künstlerischen Cakt als unsere späteren Naturalisten, nur genau soweit nach, als es zu einer lebensvollen Wirkung dieser Gestalten nötig und förderlich ist,

keinen Gran mehr. Die Kenner verfichern, daß die Unzenarubersche Bauernsprache in Wahrheit niraends auf der Welt so gesprochen werde — und wenn das für Philologen und Naturalisten (es wohnen eng verwandte Seelen in diesen beiden!) ein schwerer Vorwurf ist, — so ist es dem ästhetisch empfindenden ein rühmlicher Beweis für Unzengrubers hochentwickeltes künst. lerisches Taktgefühl, das nie ein Mittel über den Zweck hinauswachsen ließ. So konnte ihn all die Liebe, mit der er in die Welt seiner Bauern blickte, doch nie verführen, nur um des Behagens an dieser Welt willen von ihr zu plaudern und im Genuß ihrer bunten fülle den Cebensfinn, dem er sie zum Ausdruck bestimmt hatte, zu vergessen. Wodurch ihm nun aber grade die Bauernwelt so tauglich für seinen Zweck war, darüber hat sich Unzengruber selbst mehr als einmal geäußert, am klarsten und schönsten am Schluß seines größten Werkes, am Ende des "Sternsteinhof"; da heißt es:

Uls eine frage des Stils, im tiefsten Sinne dieses Wortes, erscheint also die Verwendung des Bauermilieus für Unzengruber.

Wir erleben ja gegenwärtig in unserer Dramen-

dichtung, wie außerordentlich schwer es ist, die Konflikte des modernen Cebens im Milieu der bürgerlichen Gesellschaft, bei der alles Innerliche und Wesenhafte durch tausenderlei Konvenienzen der Ueußerung versponnen ift, großzügig und bedeutsam darzustellen. Bisher ist das eigentlich nur dem großen Zauberer von Stien gelungen: Henrik Ibsen hat durch eine unerhört ftarte, bis zum grotesten starre Stilifierung der Cebensformen der modernen Bourgeoisie es ermöglicht, in ihr Tragodien von höchster Kraft, von weltweiter Resonanz darzustellen. Der einzige große deutsche Dramatiker aber, der außer Unzengruber specifisch moderne Probleme gestaltet hat, — immer noch friedrich hebbel! hat schließlich des heroisch-historischen Milieus doch nicht entraten mögen, — ihn schreckte der "Ekel vor den bloßen Relativitäten" vor dem modernen Gesellschaftsmilieu. Seine heutigen kleinen Nachfolger aber find (soweit sie am modernen bürgerlichen Milieu festhielten und nicht die flucht ins romantische Cand ergriffen, wo freilich dem großen Drama erst recht keine Möglichkeiten leben) beinahe alle auf die Sandbank des platten "Realismus" geraten, die weitausgreifenden Ruder weltbewegender Konflifte find im Sande bürgerlicher Alltäalichkeit und Konvenienz gebrochen und langsam, aber ficher steuert man gurud zum realistischen Gesellschafts. spiel der siebziger Jahre, zu Lindauscher Poesie und weiter hinaus auf Iffland steht der Kurs. Auch für Ungenaruber bestand diese Gefahr, wie zur Epideng seine hochdeutschen Stücke aus der bürgerlichen Besellschaft erweisen; es fehlt diesen Schauspielen (Elfriede, Cochter des Wucherers, faustschlag, hand und herz) gewiß nicht an innerlichem Ernst und an Spuren eines starten dramatischen Cemperaments. Was sie aber tropdem zu ganz gleichgiltigen Schriftstellerstücken macht, was ihnen so gang den Zauber dichterischen Lebens nimmt, ihnen jenes unergründliche Etwas raubt, das uns in seinen Sauernstuden wie in jedem echten Kunstwerk ein Gefühl gesteigerten Lebens gibt, was Unzengruber

hier lähmt, das ist doch wohl die Unfähigkeit, die Realität dieses Cebens in die form der Dichtung zu pressen, ihr einen Stil zu geben, wie es Ibsen vermochte. Don hier aus konnte Unzengruber nicht jene überwirkliche Welt erreichen, in der doch allein große Kunst atmen kann, große Kunst, deren innerstes Wesen hebbels Wort enthüllt:

"Freude ihrwollt die Aaturnachahmend erreichen, o Corheit! Kommt ihr nicht über sie weg, bleibt ihr auch unter ihr stehn!"

Im hochdeutsch bürgerlichen Milieu wäre Unzengruber ein guter ehrlicher Kunstarbeiter geworden wie viele — draußen vor den Choren der wahren Dichtung. Da ward es denn der große Griff seines Lebens, daß er sich das Bauernmilieu sand, eine Welt, deren gradlinige Einsachheit ihm die Entsaltung eines monumentalen Stils ermöglichte. Und wahrlich nicht zur Vorführung "ländlicher Jöyllen" hat der Dichter der "Kreuzelschreiber" und des "Sternsteinhof" sein Bauernmaterial genützt.

Was dieser Dichter vermochte, sobald er sein Thema ganz auf dem Boden des Bauerntums entwickelte, das zeigte alsbald sein zweites Drama "Der Meineidbauer". Auch der ist noch kein schlackenreines Werk, es fehlt auch hier nicht an peinlichen Sentimentalitäten, technische Mängel, zumal die fürchterlich schwerfällige Exposition, springen hier deutlicher ins Auge als beim "Pfarrer". Über doch — welch gewaltiger fortschritt wird fichtbar vor allem bei der hauptgestalt des Stückes. Der Pfarrer Hell war ein Cräger innerer Religiosität, der an der Berrschaft des äußerlichen, vom sittlichen Gehalt gelösten formenkultus zerbricht; der Meineidbauer ift ein zweites Opfer dieser herrschenden Kirche, von ihr innerlich vergiftet, wie jener äußerlich gebrochen. Aber wieviel reiner und erschütternder rollt sich ohne alle hinweisende Rede die Cragodie dieses Menschen ab. Mit großer und tiefer Psychologie wird gezeigt, wie ihm Schritt für Schritt die sittlichen Empfindungen entgleiten, um inhaltbare religiöse Worte an die Stelle zu lassen, wie er von der Lüge zum Meineid, vom Meineid zum Mord taumelt, immer sich selbst betäubend mit dem trüben Weihrauch seines Aberglaubens, der ihm, dem wahrhaft "Frommen", dem alle Bräuche Uebenden, doch den Schutz und die besondere Gnade Gottes verheißt. — Wenn der Meineidbauer, unmittelbar nachdem er auf den eigenen Sohn geschossen, am Kreuz niedersinkt mit den Worten:

"O du mein Heiland, hat auch does noch sein müssen?! — Er hat's selber nit anderscht woll'n, es is ihm völlig von Kind auf b'stimmt gewesen durch meine Hand — — — — Dös is a Schickung, dös muß a Schickung sein. (Kniet an der Martersäule nieder.) Ich hab's ja eh'nder g'wußt, du würd'st mich nit verlassen in derer Not." —

- Da fast uns ein Schauer an aus jenen Tiefen der Natur, wo alles Urteilen und Verurteilen schweigt und wir nur noch mit zitterndem Grauen den Selbsterhaltungskampf einer ertrinkenden Menschenseele mit-Das find Augenblicke von Shakesvearescher Gewalt und außer im Makbeth haben sie kaum ihresgleichen. — Und wie prachtvoll lebendia steht auch die Gegnerin des Meineidbauern, das Opfer seines Meineids und nachher seine Ueberwinderin da: Veronika Burger, die Proni, seines Bruders Tochter, dessen Testament zu Gunften seiner unehelichen Kinder der Bauer ab. geschworen hat. Wie hat diese Droni so gang und gar nichts von den weißen Unschuldslämmern, die sonst in Dorfgeschichten Opfer der Bösewichte zu sein pflegen. herb und hart steht sie da, auf Recht und Rache bedacht, noch ganz die Tochter ihrer Mutter, von der wir hören, daß ihr Crots und höhnischer Uebermut nicht wenig dazu beigetragen habe, den Meineidbauer zum Verbrechen zu reizen. Aber wie fich dieser Trot nun bricht und ihre Rachbegier hinschwindet in der Liebe, in Liebe zum Sohne ihres feindes, an dessen Verwundung durch Vatershand sie unwissentlich schuld geworden, wie sie

den Brief, der ihre Rache, den Beweis des Meineids enthält, den flammen preisgiebt, um die Ruhe, das Leben des Geliebten zu retten. — Da wird's Licht, "wird's Morgen." Da ist ein Kreis von Schuld und Sühne wundervoll gerundet und während unten im Thal die Totenglocke für den Meineidbauer läutet, der seiner letzten Gewissensqual erlegen, an der Seite von Pronis Bruder, dem durch seine Schuld verkommenen Jakob, in der Cotenkammer ruht, da schreiten die Schwester des Opfers und der Sohn des Verbrechers hinaus in den neuen Cag, durch Berzeihen und Liebe von Verbrechen und haß entsühnt, neue Menschen find da — und "die Welt fängt erst an." — — Wie eine gewittermächtige Sinfonie verklingt dies duftere Stud hell und leicht im Morgenglang einer Liebesszene, die in ihrer Reinheit und tiefeigenen Kraft nicht viele ihresgleichen hat.

Moch einmal hat Unzenaruber innerhalb eines Bauernstücks versucht, einen tragischen Konflikt harmonisch ausklingen zu laffen, in seinem "Ledigen hof". Grade der Schluß, die Ueberwindung des Streits ist hier nicht so rein, so überzeugend geglückt wie im "Meineidbauer", fonst aber steht dies Stuck in seinem großartigen Entwurf und seinen mächtig ergriffnen und mächtig ergreifenden Einzelmomenten noch höher, mit am höchsten in Unzenarubers aanzer Oroduktion. Wieder steht ein Opfer pfäffischer Migleitung, lebensfeindlicher, naturwidriger, formfrommigkeit im Mittelpunkt: Ugnes Bernhofer, die Bauerin vom "Cedigen hof". Aber noch umfassender, noch unmittelbarer an unser Leben rührend ist die Kraft dieses Symbols, als desjenigen im "Meineidbauer". Denn was hier an Ugnes Bernhofer, bem reichen Waisenkinde, durch frommelnde Pfaffenerziehung geschehen ist, diese Unterdrückung aller gesunden Naturtriebe, die sich dann in gefährlicher Uebspannung jäh und heftig entladen müssen, — das geschieht ja an der Mehrzahl der Frauen heute noch allenthalben durch die konventionellen Erziehungsmaximen der Gesellschaft.

Das furchtbar Gefährliche, das die bürgerliche Gesellschaft fich erzeugt in solchen Individuen von unterdrückter Lebenstraft, von unfruchtbar gewordener Liebesgier, die nicht mehr gebären, die nur noch fich rachen und toten können, das hat seinen weltgeschichtlichen Ausdruck gefunden in der Riesengestalt von Ibsens Hedda Babler, deren migbildete Sinnlichfeit zu feige zum Lebensgenuß geworden ist, die in ihrer Unfruchtbarkeit nur das Leben anderer und ihr eigenes zerstören tann. Und eine Schwester dieser Hedda Gabler, bei aller vom Milieu bedingten Verschiedenheit, ist die Bäuerin vom Ledigen Hof. Mur noch nicht gang so weit ist ihre gefunde Kraft verkummert, fie kann noch zurud ins fruchtbare Leben und deshalb ist es berechtiat und schön, daß sie der Dichter an der hedda Gabler Katastrophe vorüberführen, fie die Befahr überwinden laffen will. Nahe genug kommt Ugnes ihr: Nachdem man Jahre lang das Triebleben dieses Weibes künstlich unterdrückt hat ("Jeden Critt meiner füße haben fie bewacht, jeden Blick vom Auc', damit ich nicht für mich allein soll gehen und sehen konnen"), da bricht mit jaher Gewalt ihre Leidenschaft aus zu dem ersten stattlichen Manne, der ihr nah kommt, zu ihrem Großknecht Ceonhardt. Und als fie fich von ihm getäuscht fieht, als fie erfährt, daß er schon eine andere Geliebte gehabt hat, die Therese, eine arme Bauerndirne, die er mit ihrem Kinde zurückgelaffen, da baumt all ihre unterdrückte Cebenstraft in wilder Zerstörungswut auf, fie steht im Begriff zur Mörderin zu werden, fie schickt den Burschen im Gewittersturm über den See, daß er umtommen foll.

"Ich hab' mit seinem Leben gespielt, weil ich mir mit dem meinen kein Bescheid gewußt hab." Das ist das Hedda Gabler-Motiv! — Aber der Knecht kommt mit dem Leben davon, und wie sich nun in der Ugnes die gesunde Natur zum Siege durchringt, wie sie auf das Ziel ihrer Leidenschaft verzichtet, aber auch alle Bitterkeit, alle Rachsucht von sich abstreist und nun jede Bevormundung fortweisend frei und mutig ihren Weg geht, das ist ganz wundervoll erdacht. Mur find die kunstlerischen Mittel, durch die dieser Genesungsprozeß dargestellt wird: Der Zuspruch des Schulmeisters, eines refignierten Weisen voll stiller aufrechter Cebensliebe, und die schließliche Adoption von Ceonhardts unehelichem Kinde durch die Ugnes, nicht ganz überzeugend; das eine, weil die Gestalt des alten Lehrers kein rechtes Leben gewinnt, und die Udoption nicht, weil das Verhalten der Mutter des Kindes, der vorher so harten trotigen Therese, dabei nicht glaubhaft wird. Aber in der Ahrthmit des Ganzen bleibt trop allem auch diefer Schluß schön, in dem die Bäuerin vom Ledigen Hof sich dazu durchringt "ein wahrer Mensch zu sein, nicht hochmütig, aber all' fort aufrecht."

Und eine Szene hat dies viel zu wenig geehrte Stück (die vierte des zweiten Aktes), die in wahrhaft monumentaler Größe dasteht und mir eines der gewaltigsten Symbole scheint, die für das Schicksal des Weibes in unsern Tagen geschaffen wurden. Es ist die Szene, in der Ugnes, die reiche Bäuerin, deren Cebenskraft in der engen haft einer seig bigotten Erziehung siech geworden ist, und Theres, die Proletarierin, deren Kraft in Zuchtlosigkeit und äußerer Not verwildert ist, zusammenstoßen. Mit einer innerlichen Gewalt ohnegleichen entfalten sich hier in harter Wechselrede zwei Naturen, die schließlich die reiche Bäuerin vor der wüsten trotzigen Dirne ausbricht:

"Du weißt aber nicht, wie mir ist und wir verstehen uns schwer, aber ich merk, es gibt wohl nicht einerlei Leut' auf der Welt, und ich neid es Dir, daß du anders sein kannst! Du fährst mit der offenen hand in den Durcheinander, und was Dir nicht taugt, das läßt Du gleichmütig durch die finger laufen, ich aber muß in's Auge fassen, wonach ich lang, ich kann nur auf einen Griffglücklich oder elend werden! — Und ich bin elend geworden!"

Es ist wahrlich sonderbar, wie wenig frauen heute dies großartige Dokument ihres Kampses kennen\*), dies Werk, das trotz seiner Schwächen zu den blutwenigen tiesen und großzügigen gehört, die die deutsche Dramen-

litteratur seit Hebbels Tode aufzuweisen hat.

Diel geringer zu werten ist ein drittes Bauernstück, in dem Anzengruber einen tragischen Konslikt harmonisch zu lösen sucht, sein letzes Werk "Der fleck auf der Ehr." Dies Stück ist nicht nur technisch sehr schwach, sondern auch trotz schöner Einzelheiten innerlich geringwertig, weil es von jener engen speziellen Tendenzhaftigkeit ist, die reine und große Kunstwirkung hindert. Es führt eine ganz berechtigte, nur nirgends zu symbolischer Größe geweitete Polemik gegen bestimmte Polizeigebräuche der Gegenwart hinsichtlich der Entlassung unschuldig Verurteilter.

Ju Werken ganz ohne Schwäche und Cadel, ohne Riß und Sprung kommt der Dramatiker Unzengruber überhaupt erst da, wo er seine tiefste und eigenste Kraft ent-

falten darf — seinen humor.

Wir Deutschen sind bekanntlich ein höchst konservatives Volk; Schlagworte, die vielleicht einmal vor langer Zeit — vielleicht aber auch nie — eine Wahrheit ausdrückten, sind auch bei völlig veränderter Sachlage unzerstörbar, und wenn sie noch so oft als Manifestationen des reinsten Unsinns nachgewiesen sind. Besonders in unserer Literaturgeschichte ließen sich die Beispiele für solche sinnlosen, aber immer noch gläubig nachgesprochenen Schlagworte häusen. Eines der beliebtesten unter ihnen ist die bekannte Behauptung, daß wir Deutschen in allen Dichtungen "ernsterer Gattung"

<sup>\*)</sup> Auch sonst hat sich Anzengruber sehr ernsthaft mit den Konstitten des modernen Frauenlebens befast. So hat er in "Elfriede" das Aoraproblem mit großer Wärme, leider aber auch in schwer erträglichem Schriftdeutsch und in schwung und poesselosestem Lindauschen Bühnenstil behandelt. Eine sehr feine, sehr merkwürdige Umkehrung des Aoramotivs gibt seine Novelle "Sein Spielzeug".

zwar unsere westliche Nachbaren überträfen, hingegen hätten die franzosen eine Komödie und wir nicht! Ich wüßte kaum noch eine so weit verbreitete Unsicht, die so falsch ware. Denn wenn man unter "Komodie" etwas anderes verstehen will als einen Unterhaltungsscherz, wenn man in ihr jene Gattung der Dichtung erblickt, die nach Schiller das höchste Ziel der Menschheit verfolgt, so haben die Franzosen überhaupt nur einen Namen, den Molières einzusetzen, und wenn wir Deutschen nun keine Kleistschen, Bebbelschen, Raimundschen, Grillparzerschen Komödien in die Wagschale zu legen hatten, der Name Ungengruber allein wurde genügen, unser Uebergewicht zu sichern. Das mag zweifelhaft sein für solche, die etwa noch mit dem verwichenen Literaturpapst Wilhelm Scherer in Kleists heiligem Mysterienspiel "Umphitryon" eine "frivole Posse, nicht glücklich in Ernst und Cieffinn gewendet" erblicken. für alle aber, die mit der jungen Generation aus der Stubenluft dieses genügsamen Rationalismus in die große Welt tieferer mehr als verständiger Zusammenhänge hineinstreben, wird es kein Zweifel sein, daß aus dem lachenden Siege eines großen Weltgefühls, wie er in Unzengrubers "Kreuzelschreibern" zum Ausdruck kommt, uns reichere fruchtbarere Werte zuströmen, als aus allen feinen Spielen Molièrescher Kunst. Und auch das scheint mir gewiß; mehr als die geistvollen Typen des "Malade imaginaire" und des "Cartuff" haben uns Deutschen weniastens die lebenstrotenden Menschen des "Gewiffenswurm" zu sagen: der Gemütskranke in der Einbildung und der Bauerntartuff. Dort sind fluge Spiele eines feinen Beistes gewiß nicht bar warm empfindenden Miterlebens — hier aber ist das Ceben selber mit seiner größeren farben. und formenfülle, mit seiner erlösenden Wärme, seiner tieferen Gerechtigkeit, die keine spöttische Kritik mehr übt, die nur noch verstehend lächeln kann, weil in ihm, dem allumfassenden, alles, alles seinen Sinn, sein Recht hat. — für Leute, die auf große Behauptungen erst hören, wenn sie auf große Namen gestütt werden, will ich diese meine Opposition gegen den maßlosen Molière-Kultus von heute mit einem Worte aus Hebbels Kritik des "Zerbrochenen Krug" kräftigen. Da heißt es:

"Es gibt sogar noch einen Unterschied und einen sehr beträchtlichen zwischen der Komödie und den Eustspielen Molières und holbergs, die wahrlich schon

fehr viel bedeuten!"

Mir scheint, daß zwischen Unzengrubers Meisterlustspielen und der Komödie dieser Unterschied geschwunden ist. Und so däucht mir, wir Deutschen sind wieder einmal reicher als wir uns halten, wir haben die Komödie großen Styls.

Und wie sollte das auch anders sein? Wie sollte das französische Volk, dem keine einzige tragische Dichtung von allgemeiner und bleibender menschheitlicher Bedeutung gelang, die große Komödie besitzen. Es ist ja wohl etwas mehr als eine beiläufige Bemerkung, jenes berühmte Wort aus dem Schluß von Olatos "Gastmahl", daß es Sache ein und deffelben Mannes sei, Cragödien und Komödien zu schreiben. Und ich glaube auch, daß man bei einem Künstler wie Plato nicht annehmen darf, daß diese Bemerkung so zufällig an den Schluß dieses Dialogs, des Craftats von der Liebe geraten ist. Rein, einen Schluße und Gipfele punkt erblicke ich in diesem Sate für den ganzen Dialog: Der Mann, den der Eros, den Plato in diesem Buche durch alle Stufen hindurch bis zu seiner höchsten form zur weltumspannenden Sehnsucht, zum Verlangen nach dem höchsten, Göttlichen verfolgt, — der Mann, sage ich, den dieser Eros beseelt, dieser Beist des Cebens und der Allgerechtigkeit, dem muß die Cragodie wie die Komödie des menschlichen Lebens in gleicher Weise offen stehen; denn wenn er sich ganz hingibt den Dingen da draußen und den ewigen Ideen, denen sie zustreben, wenn er fich liebend über sein enges Selbst erhebt, dann erfaßt er die große Notwendigkeit, den heiligen "Sinn" alles Geschehens, und traurig und heiter ist ihm kein Ding mehr an sich, traurig und heiter sind ihm nur Bezeichnungen sehr subjektiver Aussichtspunkte in die Welt hinein, von denen er nach freier Wahl bald diesen bald jenen einzunehmen vermag. So ist es ein und derselbe, der Cragödien und Komödien zu gestalten berusen ist — der nämlich, der vom höchsten Eros beseelt, das tiesste Geschl von der Schönheit, das ist vom Maß, von der Gesetzmäßigkeit, der Notwendigkeit des Geschehens hat. Der so Beseelte ist der Künstler im größten und weitesten Sinne dieses Wortes.

Das Ziel aller großen Kunst aber ist nur eines: fühlbarmachen der Notwendigkeit. Und darin allein find tragische und komische Kunst unterschieden, daß die tragische Dichtung jenes lebenerhöhende Gefühl der "Motwendigkeit", welches den Menschen erhebt, wenn es den Menschenzermalmt, gleichsam als Resultat aus einer Kette von Geschehnissen hervorgehen läßt, daß fie uns zwingt, noch im scheinbar finnlosesten Beschehen im Leiden, diesen "Sinn", diese Motwendigkeit zu erkennen; die komische Kunst aber sett dies Gefühl voraus, sett es vor allen Geschehnissen, die nur dazu dienen, seine Berechtigung zu beleuchten, seine Gultigkeit aller scheinbaren Sinnlosigkeit zu Trotz zu bestetigen. Die Tragödie erobert uns das Gefühl des in sich harmonischen, Notwendigen, die Komödie besitzt und verteidigt es. Klingers "Und doch!" wäre der richtiae Titel für jede Tragödie — jede Komödie aber dürfte fich, wenig poetisch, aber sehr richtig, mit "nun also!" überschreiben. Bier ist ein Satz gefunden, dort eine Voraussetzung erwiesen: das ist ein Unterschied der Methode, des Weges, — das Chema, das Ziel ist jedes Mal das Gleiche. Es ist also nicht wahr, was Schiller, der hierin doch offenbar mehr das geistvolle Scherzspiel als die große Komödie vor Augen hatte, sagt, daß der Cragodiendichter "den wichtigeren Stoff behandle." Sie behandeln ganz die gleichen Stoffe: Un den Chorheiten, die des Uristophanes Komödien geißeln, ist der Uthenische Staat in Wahrheit höchst tragisch zu.

Grunde gegangen; der "Menschenfeind" ift für Shatespeare tragischer, für Raimund komischer Stoff. (Schiller und Moliere stehen in der Mitte). Das Motiv des "Zerbrochenen Krug": Der Verbrecher als Richter, ist an sich ein eminent tragisches Motiv und sindet als solches z. B. im "Makbeth" Verwertung, das Thema von "Weh dem der lügt" ist zugleich das der "Wildente" u. s. f. — Der platonische Satz darf also auch dabin variiert werden, daß es auch Bestimmung ein und desselben Stoffes sei, zur Tragodie oder zur Komödie gestaltet zu werden. Es scheint mir geradezu das Kennzeichen jeder Komödie großen Stils, daß ihr Stoff auch tragischer Behandlung fähig wäre; wo er in tragischer Beleuchtung undenkbar wäre, da liegt ein willfürliches Scherzspiel, keine komische Dichtung vor. "Der wahre und tiefe humor, sagt hebbel, spielt so mit der Unzulänglichkeit der höchsten menschlichen Dinge, wie der falsche mit den einzelnen herausgeriffenen Individuen." Das Nichtige und Zufällige hat in der großen Kunft nirgends Plat, Gewichtiges und Notwendiges verlangen Komödie und Tragödie in gleicher Weise.

Der Unterschied beginnt durchaus erst bei der Behandlung des Stoffes, ist abhängig von der Stimmung, mit der der Künftler an die Materie herantritt. Ob der Dichter eben in schweren ringenden Kämpfen seinen Cebenswillen zu behaupten, sich wieder mit der Welt, mit der Notwendigkeit ins Gleichgewicht zu setzen trachtet, oder ob er im sichern Besitz dieses Gleichgewichts seinen Lebenswillen leicht abwehrend gegen jeden Einwurf verteidigt — das entscheidet, ob ein Stoff zur Cragodie oder zur Komodie gestaltet — Der, in dessen Seele ein unerschütterliches Vertrauen zum Leben waltet, deffen Glaube einen Sinn in allem Geschehen voraussett, den es nurzu finden. gilt, der hat humor, hat Lachen für alle Einwände, die sich der Notwendigkeit, dem Sinn, der Schönheit in der Natur entgegenwerfen wollen, der fieht nur komische

Ueberhebung Ohnmächtiger in jedem Kampf menschlicher Willkur wider Naturgesetze, der sieht nur Choren in allen Bösewichtern — der ist der echte Komödiendichter — und ein solcher war Ludwig Unzengruber.

Ein unerschütterliches Vertrauen zur Natur, eine nicht umzubringende "Lebensfreudigkeit", das ift der Kern, die innerste Kraft in Unzengrubers Kunst und Weltanschauung. Micht die freude und das Vertrauen eines Gedankenlosen und Blindgläubigen; von der "besten aller Welten" ist bei Unzengruber nie die Rede. Sein Erleben ist tief hineingegangen in alle Abgründe des Leids, des Zweifels und der Verzweiflung. Seine Kunst würde uns das noch deutlich genug sagen, wenn wir es sonst nicht wüßten; hat er doch den Wurzelsepp, den bitter haffenden Menschenfeind, geschaffen und den hauberer mit dem schmählich enttäuschten alten "Heilandsbewußtsein", dem alles "a Dummheit" ist und die prachtvolle alte Burgerlies, die Großmutter der Vroni im "Meineidbauer", das "Weib ohne Gott und Glauben", der "die Welt nimmer mehr taugt".

Ja Unzengruber hat in der Skizze "Teufelsträume" eine der großartigsten Allegorien pessimistischer Weltanschauung gebildet, die ich kenne: da ift die Erde ein riefiges Segelschiff seit 6000 Jahren auf der fahrt "zu Gott" begriffen, seit 6000 Jahren steht der Kapitan das fernrohr in der hand und fieht aus nach dem ewig Unsichtbaren, der Mann am Steuer aber weiß es und spricht es höhnisch aus — "wir segeln im Kreisel" — Auch Anzengruber kannte die große Möglichkeit, daß alles Ceben vielleicht doch nur ohne Ziel im Kreise läuft — aber der Mann, der fich um dieser Möglichkeit willen, um diesen "Teufelstraum", bei ihm mit dem Rufe "über Bord!" erschießt, — das ist ihm doch nur ein spleeniger Lord, den Müßiggang und Langeweile hohl und leer gelaffen haben, der nicht felbst Werte in den Kreislauf seines Lebens bineinzutragen vermochte. Uls "tatkräftiger fatalist", der "nicht träumen, sondern

wachen" will, strebt schon der junge Unzengruber seine Krafte zu entfalten, unbekummert, ob er damit dem Zwange finnloser oder planvoller Notwendigkeit folge! Und wer so rüstig arbeitend im Leben steht, der findet des Mütlichen- und Mötigen zu viel zu tun, als daß er fich in "Ceufelsträumen" verlieren konnte; viel zu viel auch lohnt ihm zu lieben und zu pflegen, als daß er Lust hatte, vorzeitig "über Bord" zu gehen. Dem offenen Auges Dorschreitenden wird unbekummert um das Ziel des Weges, der Weg felbst ein Sinn, deffen Schönheit es aufzufaffen gilt; in reger Wechselbeziehung zu allen Dingen durch Liebe, Urbeit und Sorge gewinnt Unzengrubers tätiger Mensch eine alles Leid überwindende Genußfraft "Selbst die größte Marter zählt nimmer wenns vorbei is" — und mit einem reichen Gefühl an alles Cebendige geknüpft (und alles ist seinem Gefühl lebendig!) gewinnt er die innere Kraft eines unverletlichen Alleinheitsempfindens und jubelt ins Sonnenlicht: "es kann Dir nig g'schehen! Du g'hörst zu dem all'n und does all g'hört zu Dir! Es kann dir nig g'schehn!"

Das ist das Unzengrubersche Weltgefühl, jenes tiese Sicherheitsgefühl, das ihn befähigt, lachend in's Leben zu bliden und in der fülle dieser Sicherheit jeden Widerstinn, jede Marter des Lebens aufzulösen als eine kleine nichtige belächelnswerte Menschenthorheit; dies ist das Grundgefühl, das ihn befähigt zum Komödien dichter großen Stils. Und der diesem Gefühl solche Worte leiht, das ist der Steinklopferhans, die Lieblingsgestalt Anzengrubers, sein eigentlichster Lebensheld und der held seiner größten und reinsten Bühnendichtung

der "Kreuzelschreiber."

Man hat "Die Kreuzelschreiber" mit des Aristophanes "Cysistrata" verglichen und ihnen damit die höchste Ehre anzutun gemeint. Ich möchte dagegen protestieren — im Interesse von Anzengruber! Nicht als ob ich ihn damit über den unsterblichen Athener

ftellen und dem "Liebling der Grazien" etwas am Zeuge flicken wollte. Das unterlasse ich wohlweislich — und nicht nur aus "schuldigem Respekt" vor unseren herren Philologen, sondern aus ehrlicher Verehrung des unvergleichlich reichen Geistes und der unvergleichlich reichen Künstlerschaft des großen attischen Satirikers. Uber wozu kann es nüten, wenn man auf äußerliche Alehnlichkeit hin innerlich tief ungleiche Werke gusammenkoppelt? Denn des Aristophanes Werk ist Satire — Satire allergrößten Stils, aber auch nichts als Satire. (Man hat seine Schöpfungen ganz gut die politischen Witblätter des Uthenerstaates genannt.) Unzengrubers Werk aber ist durch und durch positiv, wie die germanische Komödie überhaupt, wie alle germanische Kunft. Die Derspottung torichter Rebellion menschlicher Willfür wider ewige Naturgesetze ist des Aristophanes Ubsicht. Unzengruber verherrlicht den Sieg der unantastbaren Matur über die närrisch willkurlichen Oppositionsaelüste der Menschen. Das ist nur ein Unterschied in der Betonung, aber der Con macht die Musik; das Wie, nicht das Was entscheidet über das Wesen eines Kunstwerks und so stehen sich die "Cyfistrata" und die "Kreuzelschreiber" trot ihrer stofflichen Derwandtschaft recht fern.

Worauf es Unzengruber in erster Linie ankommt, ist gar nicht die Derspottung der Weiber, die durch Derbannung der Ehegatten auf den Heuboden ihre Herrschergelüste durchsehen zu können glauben; wieder ist es sein alter feind, den er, diesmal durch Lachen, zu überwinden auszieht, der verstiegene Pfaffendunkel, der seiner erzgleichgiltigen Dogmenhändel wegen die heiligen Grundsesten des Lebens anzutasten wagt, der sich "einmischt zwischen Mann und Weib." Die Männer von Zwentdorf haben auf Veranlassung eines reichen Großbauern, in völliger Unkenntnis des Sachverhalts und aus Bildungsmangel zumeist mit Kreuzeln, eine Udresse für einen alktatholischen Theologen unterschrieben. Der entrüstete Vorstaplan trägt sen Weibern auf, ihre

Manner zur Rücknahme der Unterschrift und zu einer Bußfahrt nach Rom zu bringen, andernfalls ihnen die eheliche Gemeinschaft zu versagen. Oft genug hat Unzengruber solchen Eingriff pfaffischer Willfur in menschliche Verhältnisse als tragisches Motiv benutt; auch hier ist er sich wohl bewußt, daß dieser Stoff durchaus eine tragische Wendung zuläßt und mit einem fünstlerisch genialen Zuge zeigte er uns das auch in seiner Komodie: Ein einfältiger alter Bauersmann, der alte Breuninger, geht wirklich zu Grunde an diesem brutalen Eingriff in seine friedliche fünfzigjährige Che. Benial ist dieser Zug, denn er zeigt uns die ganze Befährlichkeit des geschehenen Ungriffs wider die Natur, und erst wenn wir die Gefährlichkeit eines Gegners kennen, fühlen wir, ein wie großer Beweis von Kraft und Sicherheit seine lachende Ueberwindung" ift. — Wie die grelle Komik der Pförtnerszene im "Macbeth" den tragischen Eindruck des geschehenen Königsmordes gewaltia verstärft, weil sie uns fühlen läßt, mit wie furchtbarer Gleichgiltigkeit die Matur auch über die scheinbar einschneidendsten Voraange im Menschlichen hinwegschreitet, so verstärkt die düstre Breuningerevisode den komischen Effekt der "Kreuzelschreiber" sehr wesentlich, denn fie macht uns wiederum fühlbar, wie start der Widerstand ist, den die Natur gleichgiltig überwindet. (Der Unterschied ist nur der, daß im tragischen "Macbeth" die Zuschauer von heftigem ursprünglichen Widerspruch erst zur Unerkennung der Naturnotwendigkeit geführt werden, — in den komischen "Kreuzelschreibern" diese ursprüngliche Unerkennung verteidigt werden soll. So erhöhen die Oförtner — und die Breuningerepisode, in dem fie beide daffelbe leiften: nämlich ein Befühl von der Gleichgiltigkeit der Matur gegen menschliche Willkur geben, — diese die tragische, jene die komische Wirkung!)

Was nun die anderen Bauern vom Schickfal des alten Breuninger bewahrt, das sieghafte Wesen der gesunden Natur, das sindet seine Verkörperung im Steinklopferhans, der sich aus allem Elend zu jenem

gläubig frohen pantheistischen Gefühl durchgerungen hat, dessen Ausdruck wir schon vernahmen. Er ist "so gotteins mit der Welt", daß er wahrhaft zum Wortführer und Stellvertreter der Matur gegen unfinnige Menschenwillkur berufen ist. In einem kostbar listigen Spiel voll überlegenen Humors weiß er nun die natürlichen Criebe der Männer und Weiber, Unaft und Cros, Liebe und Eifersucht zu seinem Zweck zu nuten, und als schließlich die verzagten und auf den begleitenden "Jungfernbund" eifersuchtig gemachten Weiber unfreiwilligen Buffahrer felber zurudhalten und die eben noch kläglich hilflosen Männer ob ihrer fiegreichen Willensstärke triumphieren, da bricht der Steinklopferhans, der innere Regisseur dieser Naturkomödie, in schallendes Gelächter aus: "Das heißen's in der Stadt Bewiffensfreiheit!" - und mit ihnen lacht der Beist der Matur, der da weiß, das es keine freiheit und kein "Wollen" gibt es, das nicht blindes Befolgen seines Befehls wäre.

Und solche lachenden Siege der Natur schildern auch die anderen Unzenaruberschen Komödien großen Stils. So der prächtige "Gewissenswurm". Da wird dem alten Grillhofer, einer im Grunde kernhaft lebensfrohen Matur von seinem erbschleicherischen Schwager Dufterer, dem Bauerntartuff, um feiner Jugendfunde, einer Liebschaft mit einer Magd willen, die Welt ver-Aber die Magd, das angebliche Opfer der leiðet. Sünde Grillhofers, findet fich als ein rabiates, höchst resolutes Bauernweib wieder, das bekennt, fich einst mit dem reichen Bauer überhaupt nur seines hofes wegen eingelaffen zu haben. Dom Strupel um die wäre der Grillhofer nun befreit, aber er erfährt zugleich, daß eine frucht jener Liebschaft, ein Kind lebt, unbekannt wo. Da ist es nun wundervoll, wie an die Stelle aufgedrungener religiöser Skrupel die menschlich wahre Herzensangst um dies Kind tritt und sich so ganz anders, so viel schlichter und tiefer, außert als die pietistische Bußhaftigkeit. Wie sich aber nun auch dies Kind findet in Gestalt der Hochlacherlies, eines prächtigen

lebensfrohen Dirndls, das dem Bauer mit den Worten um den Hals fällt: "Also Du hast mer's Ceb'n geb'n, no vergelt dir's Gott, es gefallt mer recht gut af der Welt." Da ist der lette Rest von Cebensseindschaft getilgt, und über des düstere Bußlied "Erlös uns von des Cebens Pein —" triumphiert der Hochlacherlies Juchzer:

"O schön grüne Welt, Laß sagen, wie d' mer g'fallst, Solang Zittern klingen Und mei Dirndl mich halst."

Und das gleiche Jauchzen geht durch die Komödie vom "Doppelselbstmord". Da gehen Romeo und Julia aus dem Dorfe, um sich, wie sie ihren entsetzten Dätern mit einer großstädtischen Zeitungsphrase brieflich mitteilen, "auf ewig zu vereinen". Aber nicht aus dem Leben gehen diese gesunden Naturen, sondern sehr gründlich ins Leben hinein — fie "fagen ja, eh's der Dfarrer gefragt hat". — Die psychologische Kraft des Dorwurfs, der doch halb an einem Wortwitz gebunden scheint, ist hier nicht ganz so groß wie im "Gewissenswurm"; so spielt in diesem Stuck das Beiwerk, vor allem die freilich kostbar geratenen figuren der Väter, eine dominierende Rolle. Das Grundthema, der mit komischem Realismus aufgelöste tragische Liebeskonflikt, ist hier doch nicht stark und tief genug genommen, um dem Ganzen den großen einheitlichen Stil der "Kreuzelschreiber" und des "Gewissenswurm" geben zu können. Tropdem bleibt dies Werk voll reicher Schönheiten eines unserer wertvollsten Lustspiele. — Diel spielerischer noch in der Behandlung und unerheblicher im Vorwurf ist das "Jungferngift", eine Bauernposse, die gradezu ins Kappische verfällt. Aber gang auf der hohe der Unzengruberschen Kunft scheint mir wieder seine Bauernkomodie "Die Crutige" zu stehn. Es ist dies das Stud, mit dem Unzengruber eine Paraderolle für eine Schauspielerin, für Josephine Gallmeyer, schreiben sollte; aber er hat dabei eine seiner genialsten Leistungen voll-

bracht. — Es ist die alte Geschichte von der Zähmung einer Widerspenstigen, aber man beachte einmal recht, was unter Unzengrubers händen aus diesem alten Stoffe geworden ist, ganz abweichend von der Kaffung, die Shakespeare und viele geringere Dramatiker ihm gegeben haben. Das ist nicht das bischen sprödes hochmütiges Jungferntum, das vom Unsturm brutaler Männlichkeit überwunden wird — diese "Cruziae" ist ein eigener und starker Mensch voll überlegner Kräfte des Verstandes und des Herzens, der sich spöttisch abseits hält vom Treiben der andern, bei denen fie nur Torheit und Schlechtigkeit fieht; eine jungere Schwefter der atheistischen Bürgerlies ist diese Liesl Hübner. wenn nun unter dem Eindruck einer ichweren, fast tragischen Erschütterung (die von ihrem Spott gereizten Burschen drohen das Dach ihrer Elternhütte abzutragen) und unter dem Einfluß langsam aufkeimender Liebe eine mildere Urt des Sehens und Urteilens in ihr fiegt, so ist das etwas ganz anderes als die blos finnliche Ueberwindung vorlauten Magdtums, es ist der Sieg einer versöhnlicheren gerechteren Weltanschauung, es ist etwas wie die Bekehrung des Wurzelsepp, wie der Triumph des Steinklopferhanns — es ist der Sieg des Unzengruberschen Naturgefühls in ihr. — Man sollte doch diese große Komödie einmal ohne ihre Koupleteinlagen geben, — nicht für immer, denn manche von ihnen (freilich nicht alle) fügen sich dem Organismus Mur um unserem des Kunstwerks recht wohl an. Dublikum das Verständnis zunächst etwas zu erleichtern; denn auch die Befferen konnen fich heute noch kaum entschließen, in Studen mit Koupleteinlagen einen Gehalt anzuerkennen, der an psychologischer feinheit und menschlicher Größe ungefähr auf Shatespeareschem Niveau steht.

So mächtig und frei war Unzengrubers Kunst selbst noch im Joch der Zwangsarbeit, wo sie auf dem ihr fruchtbaren Boden, auf der Erde der Bauern stand.

In steinem andern Milieu hat fie so tiefe Wurzeln getrieben, auch nicht in jenem, das den eigentlichen Ausgangspunkt für Unzengrubers Kunst bildete und um das er sich stets so besonders mühte: im Wiener Volks. tum. — Das Wiener Volksstück ist für Ungengrubers dichterische Entwicklung von hoher Bedeutung gewesen; in ihm hatte der Lokalpatriotismus der Kaiserstadt, das ausgeprägte Selbstgefühl des Wienertums inmitten einer Zeit woll schaler Jambenpathetik und frangofferender Konversationsmache, immerhin etwas wie einen realistischen Con, eine wenn auch untiefe Beziehung zum wirklichen Leben festgehalten. Auf diesem gesünderen Boden war schon einmal ein groß. artiges Calent, war ferdinand Raimund und seine Kunft groß geworden, und ein Menschenalter spater empfing bier Ludwig Unzengruber entscheidende Eindrucke. Was ihm diese grobkernige, nur die Unforderungen des Cages, die aber mit Energie und Geschick erfüllende Volksstückdichtung gab, das war vor allem die Wendung ins Realistische, die zwar bei ihr rein stofflich war, aber Unzengruber doch auch bald ins Wesen wahrhaftiger Gestaltung führen mußte. Sodann aber ist die Idee des Volksstücks für Unzengrubers ganze ästhetische Auffaffung und damit für die Entwicklung seines Stils verhängnisvoll geworden. Im engsten Zusammenhang mit seinen liberalen aufflärerischen Tendenzen entstand Unzengruber ein Ideal der Volksstückbichtung; in der leichten unterhaltenden form, die das Publikum vom Wiener Volksstud her gewohnt war, follten wahrhaft bedeutende Gehalte, follten die großen Ideen der Besten dem Volke zugeführt werden. In einem Briefe an Julius Duboc hat Unzengruber sein Streben anschaulich genug geschildert:

"Ich hatte ererbtes dramatisches Calent, genaue Kenntnis der Bühne, erworben durch mehrjährige Derwendung als Schauspieler, ein zurückhaltendes, stets auf Hören, Sehen und Beobachten angewiesenes Wesen und einen treuen Glauben an die Menschbeit

im allgemeinen und an das Volk im besonderen. Ich sah dem setzteven nackten Unsinn bieten, oft mit frausester Cendenz verquickt, handlung, Charaftere alles unwahrscheinlich, unwahr, nicht überzeugend, so daß der auten Sache der Volksaufkläruna mehr geschadet als genützt wurde. Es war kein Unkampfen gegen die Gegner, es war nur ein Beleidigen, ein Ausschimpfen derselben — und rings lagen doch so aus goldreine, so prächtige und mächtige Gedankenschätze, ausgestreut von den Geisteshelden aller Völker und Zeiten. Wie wenige all dieser großen, erhabenen, vernünftigen Gedanken, all dieser forschenden, fruchtbaren, segensreichen Ideen, waren auch nur den sogenannten Halbgebildeten geläufig? Alles das sogenannten Balbgebildeten geläufig? mußte fich in kleiner Münze unter das Volk bringen laffen von der Bühne herab, aus dem Buche heraus."

Im letten Sinn hat fich ja Unzengruber hier selbst getäuscht, nicht fremde Schätze hat er gemunzt, das neue Gold seines eigenen Wesens war es, was er seinem Volke schenkte. Im künstlerisch-technischen aber hat wirklich infolge dieser sozialen Bestrebung eine bewußte Unlehnung der Unzengruberschen Dichtung an die überkommenen formen des Volksstücks stattgefunden und hat dem Dichter neben manchem Guten auch viel Schaden gebracht. Wohl gab und erhielt diese Cendenz Unzengruber ein innigeres Verhältnis zur schlichten Wahrheit des Cebens, als es iraend ein anderer zeitgenössischer Dichter hatte; aber die Rücksicht auf die gewohnte form des Volksstücks hat doch auch zweifellos hemmend und verwirrend auf Unzengrubers äfthetisches Bewußtsein und fünstlerische Praxis eingewirkt. giebt eben boch nur eine echte Kunft, deren Gefetze keinerlei Konzessionen an irgendwelche Sonderzwecke gestatten, und es ist nicht möglich, ein,, Dolksstück", wenn es künstlerischen höhengehalt fassen soll, nach anderen Grund faten anzulegen als eine hiftorische Tragodie. Die sehr lässige Cechnik der üblichen "Volksstücke" mit ihrer willfürlichen Szenenführung und ihren

unorganischen Koupleteinlagen, die auf Maffenwirkung berechneten diden Sentimentalitäten und melodramatischen Effekte, all das find Dinge, die auf Ungenarubers Kunst mehr als aut abgefärbt haben; und wenn er in seinen Meisterwerken auch diese Mangel überwunden hat, ja vielfach aus ihnen mit erstaunlicher Kunst Tugenden entwickelt hat (so namentlich in den Liedeinlagen der "Kreuzelschreiber" und des "Gewiffenswurm") - im Bangen haben fie doch die reine Durch. bildung seines dramatischen Stils erschwert und neben der materiellen Unfreiheit und dem geistigen Druck erscheint dies bewußte Streben zum Volksstud als dritter Erklärungsgrund für die nicht geringe Zahl minderwertiger Droduktionen innerhalb Unzengrubers Gesamtwerk. — Dabei ist ihm kein Dank geworden für die Opfer, die er so der Sache des Polisstuds brachte; voll Bitterkeit schreibt er schon 1876: "ein Volk, das sich um die "Dolfsstücke" bekümmert, aibt es hierorts nicht; also wozu der Liebe Muh?" Er klagt, daß man ihm einen "Erzphilister" von der einschläfernden Urt L'Urronges vorziehe, er ruft aus: "Soll da noch einer die Leute mit seinem Berzblut tränken, soll er das Brot helllachenden humors mit ihnen brechen, wenn fie zufrieden find, den Schweiß der Ukrobaten des Schreibtisches zu lecken und den Zwieback trockensten Wittes zu kauen?" — Und tief refigniert klingt diese Briefstelle aus seiner letten Cebenszeit: "Die Bühne ist ein Unterhaltungsort wie ein andrer und derjeniae, der es unternimmt, die Ceute etwas anderes als unterhalten zu wollen, macht sich ihnen unnüt." Seine theatralischen Aufklärungsideen waren dahin mitsamt seinem Vertrauen in die liberalen Bestrebungen der Zeit: "Pfui, wie der heutige Liberalismus aussieht, dahier bei uns, ich glaube sogar überall dies Geschlecht scheint in filzschuhen sterben zu wollen."

Das Ziel, um dessen willen Unzengruber als Bühnendichter ausgegangen war, hat er nicht erreicht; wenn er unterwegs doch köstliche Schätze gehoben hat, so dankt er das der Wünschelrute, die ihm ein gutes Geschick in

die hand gab: seinem Bauernmilieu, in dem er die großen Cendenzen seiner Natur start und frei entfalten konnte. Was er an Wiener Volksstücken im engeren Sinne, an Studen aus dem Wiener Leben geschaffen hat, das erhebt fich trop guter und schöner Einzelheiten nirgends auf die hohe seiner besten Bauerndramen. Alle Unfage zu geistiger Bertiefung, zur Berfolgung menschlich großer Konflitte gehen doch immer wieder schnell unter im spielerischen Getriebe einer Dolksftucktechnik, die zwar auf höhere, erzieherische Urt, aber doch por allem unterhalten will und dem Geschmack des Publitums am überkommenen Lustspielstil bewußt oder unbewußt starke Konzessionen macht. Soweit sich der Dichter des Wiener Jargons bedient, find diese Stude freilich immer noch weit ansprechender, weit lebensvoller und poetischer als seine hochdeutschen Drodufte mit ihrer ledernen Diktion. "Brave Leut vom Grunde", "Alte Wiener", "heimgefunden", das find Stude, die noch auf manches Jahrzehnt hinaus die Theaterrepertoire zu füllen verdienen als aute Abendunterhaltungen, die auf eine immerhin kunstlerisch anständige Weise erheitern und hie und da doch auch Momente von mehr als Unterhaltungswert bieten. — Don bleibendem kulturellen Wert aber und durchwea auf einem höheren Niveau stehend ist unter diesen Wiener Studen eines: "Das vierte Gebot."

Diese Kette düstrer sozialer Bilder ist, wenigstens in den Partien der Schalanters der verlumpten Drechslersamilie, an äußerer Wucht und innerer Gewalt den Bauerndramen Unzengrubers ebenbürtig. Eineerschöpfende oder auch nur tiesdringende Behandlung des großen Problems vom vierten Gebot ist dies Stück meiner Meinung nach freilich nicht: daß die Eltern, die die Kinder ehren sollen, auch danach seien müssen, daß verkommene und verderbliche Eltern zu ehren eine zweiselhafte Pslicht ist, das scheint mir noch ein geringer untieser Einwurf gegen das Gebot zu sein. Diel gewichtiger und tieser, ja an die Wurzel alles Lebens

aller Entwicklung greifend, ist jener Konflikt, der aus dem Wesen des Generationsverhältnisses selbst hervorgeht und in den mit Motwendigkeit auch die besten Kinder zu den best en Eltern geraten mussen, und auf deffen Untrag jede fortschreitende Bewegung der Kultur beruht. Das vierte Gebot ist das große erhaltende Moment in der Entwidlung der Menschheit; es fichert die Kontinuität der Kultur — die ewige Rebellion gegen das vierte Gebot aber ist die Criebkraft der Entwicklung, das fortschreiten de Element in aller Kultur. Dies im Verhältnis von Vätern und Söhnen beschloffene Grundproblem der Menschheit hat trot mancher bedeutsamen Versuche immer noch nicht die endailtige dramatische formulierung erfahren und Unzengrubers Stück liefert hiezu kaum einen Beitrag, es halt fich bei einer kaum noch aktuellen und relativ glatt zu beantwortenden Dorfrage auf. Der menschliche Wert dieses Studs stedt für mich also nicht in der Erörterung des vierten Gebots, sondern in seinen padenden sozialen Bildern, in der Darstellung diefer fehr merkwürdigen, spezifisch wienerischen Urt der Verlumpung, in der diese Schalanters voll selbstgefälliger Eitelkeit und phrasenhaften Selbst. betruges zu Grunde gehen. Diese Menschen mit ihrer brutalen Gier, ihrer roben Orahlerei, ihrem tollen Dünkel und mit den merkwürdigen Spuren wienerscher Sentimentalität und wirklicher innerer Weichheit find so lebensvoll und großzügig gestaltet wie die besten von Anzengrubers Bauernfiguren. Was mir endlich das technisch interessante dieses Studes scheint: es ift ein unvergleichliches Beispiel für die Unzulänglichkeit aller äfthetischen Dogmen. Es gibt so ziemlich keine anerkannte Regel der Dramaturgie, keine Vorschrift in freitags berühmtem Kochbuch von der "Cechnit des Dramas", gegen die dies Stud nicht verstößt: Es befitt keinerlei Einheit; drei verschiedene Bandlungen werden auf's oberflächlichste in äußere Beziehungen gebracht; grobe Zufälle greifen beständig ein; Dersonen werden völlig willkürlich herbeigeholt und abgeschoben;

Zeit und Ort wechseln gang schnell und ungleichmäßig usw. — — Und doch — doch geht der Zauber echter und tiefer Kunstwirkung von diesem Stude aus. Gewiß leidet es in etwas unter der fülle seiner technischen Willfürlichkeiten, aber diese Sprode und Zerriffenheit gibt ihm auch grade wieder ein sehr charafteristisches Gepräge — und das Entscheidende, das, was über Leben und Cod der Kunst gebietet, das sitt doch schließlich ganz wo anders, als in der Erfüllung greifbarer Regeln. Das liegt in dem ewig undefinierbaren Dermögen, mit dem diese Menschen an Leib und Seele lebendig gemacht find, und in der lyrischen Kraft, mit der die einzelnen Szenenbilder erariffen sind: Das aanze Bild dieser liederlich schmutigen Wirtschaft in der Drechslerwerkstätte, — diese seltsame melancholische Sommerwohnungsstimmung in dem Gartenlofal des dritten Aftes, dies sentimentalische Milieu des Großstädters, der die Natur sucht und die Großstadt doch festhält, — und dann diese schwarzleuchtende weiche Sommernacht durch die gleich Schatten verfolgte Diebe huschen und dann der Morder und dann die Geliebte des Ermordeten und dann der Leichenzug mit dem Opfer — und alles umschmieat von der lauen Luft dieser stillen sanften Sternennacht. — — Das find Bilder, von denen eine Gewalt ausgeht, der fich kein fühlender entzieht, und deren Geheimnis in kein Regelbuch der Welt zu bringen ist.

In der lyrischen Kraft solcher genial erschauten Bühnenbilder ruht überhaupt ein großer Ceil von Anzengrubers dramatischen Wirkungen. Etwa die Mordschußzene im "Meineidbauer": Gewitternacht, dunkle Gestalten, vermummte Schwärzer, eilen über die Brücke des Wildbachs. franz kommt, ruft sie an, die Stimmen verhallen im Wind. Der Vater, der Meineidbauer, ruft von weitem suchend, kommt näher, stürzt herein. Ein kurzer harter Wortwechsel; franz ersteigt die Brücke. Blige leuchten auf. Der andere

schießt, franz stürzt lautlos herab. Und wieder eilen die dunklen Gestalten der Schwärzer über die Szene. — Oder der Schluß jener gewaltigen Szene im "Cedigen Hof", deren wir früher gedachten. Eben da die Verzweiflung der Agnes auf den Höhepunkt gelangt ist und Mordgedanken ihre Seele zu beschleichen beginnen, erhebt sich ein Sturm, er schüttelt die ärmliche Hütte der Nebenbuhlerin. Da wirft diese abbrechend hin:

"Such ihn im guten los zu werden, damit er dir nicht schwätzt. Du kannst ihn doch nicht stumm

machen, wie die fisch im See zu Prefeuten."

Ugnes (blickt mit starren Augen zu ihr auf, wendet dann rasch den Kopf ab. Kleine Pause): Streicht immer so durch eure Hütte, die Euft, oder ist die jest bewegter?

Therese: Ein Wind wird sich heben.

Ugnes: Dann schlägt das Wetter um. Was hast

Du vorhin gesagt?

Therese: Du sollst sorgen, daß er nicht plaudert. Ugnes (zieht schaudernd das Tuch an sich, gibt Cherese die Hand.) Ich will's tun! (Rasch ab.)

In solchem Zusammenspiel von Natur und Seelenvorgängen zeigt fich die elementare Stimmungsfraft dieses Dichters (dem doch kein eigentlich lyrisches Gedicht gelang) und zugleich eine virtuose Beherrschung der szenischen Mittel — die Frucht seiner sechsjährigen Bühnenpraxis. Was oberhalb solcher Wirkung liegt, was den weiteren Kreis des ganzen Dramas anlangt, da steht Unzengrubers Technit keineswegs auf derselben höhe wie bei Beherrschung des einzelnen Szenenbildes. Die Urt 3. B. wie Unzengruber das Kommen und Gehen seiner Personen motiviert (oder auch nicht motiviert) ist selten mustergiltig und seine Expositionen mit langen zahlreichen, oft unbegründeten, meift störenden stets undramatischen Erzählungen sind einigermaßen berüchtigt. Nicht exponieren können ist aber beim Dramatiker nicht ein beliebiger Mangel wie andere mehr. Wenn man bedenkt, daß das Wesen der dramatischen

form darauf beruht, daß die kurze Stunde auf. gefunden wird, in der fich das Beschick eines gangen Menschenlebens enthüllt und vollendet, so kann die Unfähigkeit zu exponieren als eine Unfähigkeit zum Spezifischen der dramatischen form überhaupt erscheinen, denn das Gelingen einer Erposition hängt doch in erster Linie davon ab, ob diese Stunde gefunden ist, in der sich zwanglos alle Jahre vorher enthüllen und alle Jahre nachher bestimmen muffen, ob der dramatisch "fruchtbarfte Moment" erfaßt ift. So könnte man auf den an fich nicht ungereimten Gedanken kommen, der lette große Dichter, der fich in Deutschland der dramatischen form bediente, sei doch eigentlich tein geborener Dramatiter, fein eben zu diefer form Berufener gewesen. Bei näherer Betrachtung aber ergibt sich doch, daß Unzengrubers Expositionen mehr durch äußeres Ungeschick, durch eine (grade von seiner Unlehnung an das Volksstück mit verschuldeten) Cassiakeit in der führung des Dialogs leiden, in den sich wohl mancher dieser peinlich langen störenden Erpositionsberichte hätte zwang. los auflösen lassen.\*) Die Möalichkeit einer glatten Exponierung gewähren all seine Dramen, denn der Moment, in dem sie einsetzten, ist doch stets der rechte, der dramatisch fruchtbare, die Wegwende eines Menschenschickfals, die tatsächlich den vollen Blick vor und rüdmärts aestattet. Und daß Unzengruber Dramatiter geboren war, als der Dichter, dem sich jedes langzeitige Schickfal in die finnlich vorführbaren Geschehnisse von Minuten kondensiert, jeder seelische Dorgang im Wechseltausch gesprochener Worte abspiegelt, das erweist für jeden, der bei den Mängeln

<sup>\*)</sup> Eine der best en Expositionen, die Anzengruber gelungen sind, bildet der einzige Akt seines Cragödienfragments "Bert ha von frankreich", dessen kräftige gedrungene Jambensprache übrigens die Plattieit seiner hochdeutschen Prosastücke weit überragt. Die Kraft und Originalität der Anlage läßt bedauern, daß dieser einzige Dersuch im historischen Drama von Anzengruber nicht weiter geführt wurde.

von Unzengrubers dramatischer Cechnik etwa noch zweiseln will, evident die Cechnik seiner — Erzählungen!

Denn in seinen Ergählungen ift Ungengruber Dramatiker — fast mehr als in seinen Dramen. Die größeren von ihnen find durchaus dramatische Kompositionen, in denen alles Bedeutsame sich zu Dialogen oder Ensemblefzenen voll finnlicher Gegenwart gusammendrängt und die Worte des Erzählers nur furze Ueberleitungen und Ergangungen geben; fleineren Stiggen find meist Genrefgenen von dramatischer Belebtheit, Begegnungen in denen irgend ein intereffantes Individuum im Dialog oder in längerer Beichte sein Wesen und Schicksal enthüllt. Das was den eigentlichen "Erzähler" fennzeichnet, die Luft am Erzählen felber, die freude am fabulieren, wie man fie etwa bei Rabe, auch bei Storm findet, ist in Unzengrubers Droduktion nie wichtiger faktor, obschon ihm ein gewisser herzlicher Plauderton, so ein Kalendermannsftil, mitunter vorzüglich gelingt. Unzengrubers freude ist die des Plastiters und gilt lediglich der Lust an der lebensvollen Gestalt. Auch die Luft des Epiters, an Beschreibung und Schilderung, die Malerfreude mit der Gottfried Keller farbenreiche Bilder liebevoll ausführt. ift ihm fremd; ihn fesseln nie die sinnlichen Einzeldinge der Umgebung, stets nur der Charafter und sein Schictial.

Er ist Dramatiter. — Gleichwohl hat sich sein technisches Können in der Erzählung viel stärker und sichtbarer entwickelt als im Drama. Dort folgten sosort auf den "Pfarrer von Kirchseld" und den "Meineidbauer" die "Kreuzelschreiber", in jeder Beziehung sein höchstes Bühnenwert, das er später nie mehr erreicht, geschweige denn übertroffen hat. In der Erzählung aber folgt ein ununterbrochener starker Aussteig von den ersten sehr geringen Kriminal- und Dorfgeschichten bis zum "Sternsteinhof", dem höchsten Gebilde der Anzengruberschen Kunst überhaupt. Und das hat seine guten Gründe: all jene Kaktoren, die wir der Entwicklung

des Dramatikers hinderlich gesehen haben, konnten dem Erzähler wenig oder nichts schaden. So hat die materielle Zwangslage zwar einmal auch ein episches Werk (die erste fassung des "Schandsleck") geschädigt, aber die vielen kleinen Skizzen des Erzählers ließen doch auch im Gedränge der Not eher eine reine vollendete Ausführung zu als große dramatische Kompositionen. Der Druck der Zensur fiel für den Erzähler gang fort und jener Meigung zum Cehrhaften, Aufklarerischen, Tendenziösen im engeren Sinne, die wir dem Dramatiker Unzengruber nachteilig sahen, durfte der Erzähler forgloser nachgeben, denn dessen Vorrecht vor dem Dramatiker ist es, daß er selbst das Wort nehmen und die eigene Unsicht in gewissen Grenzen bedeutsam und belehrend binguseten barf. So ift denn der starte fichere fortschritt von Unzengrubers epischer Kunst verständlich. Wer diese Entwickelung beobachten will, der vergleiche einmal "Die Polizze" (1868) mit ihren unscharf gesehenen Gestalten, ihren psychologischen Grobheiten, ihrer aufdringlichen Moralität, mit dem "Ganselies!" (1873), das schon viel feines individuelles Ceben, aber auch noch einen Stich Auerbachscher Sentimentalität und Suglichkeit enthält, und dann mit dem "Einsam" (1881), an deffen harten, wie erzgegoffenen Gestalten sich ein Schicksal von wahrhaft hellenischer Cragik vollzieht; groß, düster und erbarmungslos folgerichtig. — Wie stets beim Künstler waren technisches Konnen und Ciefe des Behalts miteinander gewachsen, benn beide beruhen ja auf verschärftem Schauen, auf der tiefer gewordenen Weltanschauung des Dichters.

Was an Anzengrubers Weltanschauung in diesen Charasterstücken, deren beste gleichfalls ausnahmslos unter Bauern spielen, hervortritt, das ist vor allem wieder sein tieses und bedeutsames Verhältnis zum Religiösen. Der "Glauben", die Religiosität ist Anzengruber wie seinem Steinklopserhans das höchste und heiligste; es ist ihm der Ausdruck eines harmonischen "friedsamen" Verhältnisses des inneren Menschen zur

Darum eben wendet sich Unzengruber in so vielen seiner Skizzen mit bitterem Spott gegen jene Ver, außerlichung des Religiösen, die einen wertlosen Cippendienst an die Stelle innerer Weihe setzt. Er zeigt "Wie mit dem herrgott umgegangen wird", wie die Gottesidee unter dem verblödenden Einfluß des Pfaffentums zu einem fetisch wird, den die Aberglaubigen je nach dem Erfolg ihrer Gebete prügeln oder streicheln, und dem man auch wohl durch Lift etwas abgewinnen will, wie der "gottüberlegene Jakob." Darum schildert Unzengruber auch so oft und mit so tiefer Teilnahme Menschen, deren schlichte starke Natur sich von Dogmen losgerissen hat, die ihnen kein innerliches Verhältnis zur Welt mehr vermitteln fonnen. ("Wie der huber ungläubig wird", -"Gottverloren"). Und darum hat er auf der andern Seite soviel Achtung und Liebe für all' die, denen das Christentum wirklich noch ein inneres Verhältnis zur Welt bedeutet, so für die "fromme Kathrin", der fromm gleich "friedsam" ist und für den rührenden Alten in der "Begegnung", der da meint, Gott laffe es ihm so schlecht geben, weil er "Vertrauen zu ihm habe" — denn "es scheint völlig, Gott nimmt das Blück der auten Menschen und legt es den schlechten zu, damit die weniger Ursach haben, arg zu sein" — —

So sehr Unzengruber für seine Derson freigeist ist, er ist nichts weniger als ein Pfasse des Utheismus; was er von den Phrasen der materialistischen Dogmatik hält, das hat er einmal in einem Briese an seinen freund Bolin in köstlicher Weise ausgesprochen. Ein bekannter naturwissenschaftlicher Popularschriftseller, einer von denen, die heute aus ihrem materialistischen Stumpssinn eine "monistische Religion" machen, hatte ihm den Tod seines Töchterchen als "Rückehr zur Allmutter Natur" vermeldet. Da schreibt Unzengruber:

"Ja wer ist denn diese Allmutter? Das ist ja wieder so'ne Allvater Dermummerei, nur wahrscheinlich mit dem Unterschiede, daß es des Allvaters unerforschlichem Kate gefällt, während es dem unerforschlichen Katschlusse der Allmutter vermutlich nicht gefällt. — Wie tief wir noch in Phrasen drinstecken und in Personisitationen von Zuständen, Undingen 2c., die wir immer noch für leibhaftig sich aufspielen und uns von ihnen mitspielen lassen!" —

Nicht die ewig fragwürdige Aufrichtung neuer methaphyfischer formeln, das innere Derhaltnis zum Ceben mit seinen praktischen ethischen Konsequenzen war es, worauf es Unzengruber ankam. So steht denn in Unzengrubers Interesse gleich neben dem religiösen und vielfach mit ihm verflochten das seruelle Droblem. seine Religion, sein Pantheismus in dem Gefühl der Liebe, der Weltliebe wurzelt, so mußte der Zusammen. stoß des Menschlichen mit dem Doamatischen, dem liebeleeren Pfaffenglauben, für ihn am häufigsten auf erotischem Bebiet zu finden sein und erotische Erlebniffe find es denn auch in den meisten seiner Erzählungen wie Dramen, die zum Konflikt führen und die innerliche religiöse Katastrophe auslösen, indem sie das Individuum in ein neues Verhältnis zum Leben bringen. arubers Erotif wurzelt in seiner Religion. für den Künstler nämlich, der in den Grund der Dinge schaut, ist der prinzipielle Unterschied zwischen sexueller und religiöser Liebe so wenig vorhanden wie für den alten Olato. Er fühlt nur Steigerungsgrade der gleichen Kraft.

Diese starke Wertung und Betonung des Erotischen, die Unzengruber mit allen Naturen von tieserem Lebensgefühl gemein hat, hat ihm denn natürlich auch von Seiten des Muckertums den Vorwurf sexueller Einseitigkeit und Ueberreiztheit eingetragen. Dies Muckertum, das in unzähligen Kostümen auftritt und bei uns augenblicklich mit Vorliebe sich als "urdeutsche Gesundheit und Herzensreinheit" geriert, hat noch in jeder Generation die wertvollsten Menschen, die stärkten Naturen, "erotisch pervers" gefunden: Vor Anzengruber waren erst Goethe und Kleist, dann Heine und Hebbel auf der schwarzen Liste, jest sind grade Richard Dehmel

und frank Wedekind an der Reihe. Aber es hat den früheren allen nichts geschadet, es wird auch Unzengruber und den Großen nach ihm nichts schaden, daßsie jenen Leuten verdächtig sind, die wie Unzengruber selbst einmal sehr schon sagt, nie für ihre persönliche Moralität, immer aber für das Seelenheil der armen andern den bösen Einfluß "unlauterer" Kunst fürchten, obschon doch "keiner die andern für verkappte Lumpen halten darf, ohne selbst jedem dafür zu gelten."

Ueber einem erotischen Grundmotiv ist auch Unzengrubers erster großer Roman "Der Schandfleck" errichtet. Ein Sieg der seelischen Elemente des Erotischen über die nur körperlichen, dumpf triebhaften wird dargestellt; es wird gezeigt, daß Lebensgemeinschaft und herzensgüte festere Bande zwischen Menschen schlingen als alle Blutsgemeinschaft. Kein neuer Gedanke — aber einer, der in unseren Zeiten des nationalistischen Rassenirssinns immer noch nicht zu den allanerkannten zählt, in dieser Darstellung aber Ciefe und überzeugende Größe

aewinnt.

Magdalene Raindorfer ist "der Schandsleck", denn fie ist nicht die rechte Cochter des alten Josef Raindorfer, sie ist von ihrer Mutter im Chebruch empfangen. Aber zwischen dem alten Mann und dem Sundfind knupfen fich nach und nach Bande der Liebe und Dankbarkeit, die fester halten als jeder Bluttrieb, und als der Alte schließlich von den eigenen echten Kindern vom hofe getrieben wird, da ist es die Magdalene, bei der er Zuflucht und Ruhe für seine lette Stunde findet. seiner zweiten fassung ist dieser Roman, dessen Umarbeitung Unzengruber durch eine ihm in seltener feinheit dargebrachte Unterstützung Wilhelm Bolins, seines seltenen freundes, ermöglicht wurde, ein Kunstwerk von volltommener Reinheit und wunderbaren feinheiten ber Komposition. Worin mir solche feinheit zu bestehen scheint, solch harmonisches Abgestimmtsein aller Ceile, das möchte ich an einem Beispiel klar machen, das

mich ganz besonders gepackt hat, durch den genialen Instinkt — oder das hohe kunstlerische Bewußtsein, das aus ihm spricht; — vielleicht ist es beides:

Die Katastrophe im Ceben der Maadalene Raindorfer, das harte Schickfal, an dem all' ihre Kräfte erweckt werden zu Widerstand und Reife, ist ihre Liebe zu dem Müller-florian, von dem sie durch die furchtbare Ertenntnis geriffen wird, daß er ihr Stiefbruder ift, — sein Dater, der Müller war es, der einst ihre Mutter verführte. Während nun aber Magdalene an diesem schweren Geschick groß wird und ihr Leben frei und fest zu gestalten lernt, wird der florian zerbrochen. Schon dies ein sehr feiner Kontrastzug des Dichters: Während die tragfame Natur des Mädchens unter der Last des Unglücks erstarkt, verwildert bei gleichem Schickfal der tropia unbiegfame Bursche in der Opposition gegen eine Welt, die ihm so unverdientes Miggeschick zu tragen gibt. Grade weil er ursprünglich tief und ehrlich empfinden konnte, wird er in seiner bitteren Enttäuschung nun der wüsteste Gesell des Orts, ein Lüderian und Raufbold. Schließlich zieht er aus, um den Ceutenberaer Urban den berüchtiatsten Raufbold der aanzen Begend, zu bestehen und findet dabei mit seinem Begner ben Cod. Wenn sein Schicksal gang so roh und wuft, wie ich es eben erzählte, ausginge, so würde für mein Befühl ein verletender Con zurudbleiben, wie ein schriller Migklang wurde es uns berühren, wenn dieser Bursche, den das Unglück an seinen auten Kräften irre gemacht hat, der durch das Beste seiner Natur, die Ciefe seines Empfindens, wust wurde, so jammervoll umfame, ohne daß irgend ein Licht, ein Glanz edleren Schickfals auf sein Ende siele. In der harmonie des Ungengruberschen Lebensbildes aabe das einen Distord, der fünstlerisch als Stilfehler wirken müßte. Und das hat nun der Dichter empfunden und mit einem wundervollen Zuge gewendet: Wohl kommt florian zum bloßen Raufen, aber er trifft den Urban im Begriff, fich an einem fleinen Madchen, dem Everl, zu vergreifen; et

springt dem Kinde bei und im Kampse mit dem wütenden Gesellen totet er ihn und sich durch einen Sturz in den Abgrund. So ist der wüste Müllerssohn florian in seiner letzten Stunde einem menschlichen Wesen noch wie ein Schutzengel erschienen und dies Kind betet an seinem Grabe. Der Dichter schließt dies Kapitel des Romans:

"Es war ein kurzes jähabgerissenes Menschenleben, ein vernichtetes, verkommenes Sein, daß sich da in kühler Erde barg, beklagt und betrauert von denen, die es mitangesehen, wie es verkam und verging; aber nun deckt die Scholle dasselbe und alsbald auch sein Gedächtnis. Doch über das Grab hinaus in Jugendstische, wie er dahingeschieden, der Schönste, der Stärkse im Land, ja, wohl im ganzen Lande, im Unglück selbst dem Cod zu Crotz noch herr und Meister, der Bravste, lebt er im Ungedenken der kleinen Everl. Die Kinder des jungen Weibes, die Enkel des Müllersohnes, sie werden zu erzählen wissen von dem Müllersohn von Langendorf."

Um einer reinen Ciebe willen ist der florian unschuldig verdorben — an seinem Sarge aber steht wieder die reine Ciebe eines Kindes und verklärt sein Undenken als das eines Schützers der Unschuld. In wundervoll wehmütigem Gleichklang schließt sich so der

Schickfalstreis. — — —

Ich glaube, es wird Ceute geben, die das eine Sentimentalität, eine schönfärberische Abweichung von der Wahrheit des Cebens nennen — solchen Ceuten versichere ich, daß sie vom tiessten Wesen der Kunst nichts begriffen haben, daß sie nicht wissen, was im Kern einen Reporterbericht von einem dichterischen Kunstwerk unterscheidet. Das hier ist nicht die Rührseligkeit einer weichlichen Seele, die noch das Krümmste grade lügt; auch nicht die metaphysische fälschungsmethode eines vergeltungsgläubigen Moralisten — das ist die Erfüllung eines tiesen Kunstgesetes, das in der Poesse nicht anders waltet als in der Musik und harmonisch

abgestimmte Cone oder Vorgänge verlangt, wenn anders der Eindruck der Kunst, des Wunderbaren, Cebenerhöhenden entstehen soll, dieser Eindruck, der von jeder in sich ruhenden Gesetzmäßigkeit, jedem voll gerundeten Kreise ausgeht. In solchen Jügen eben verrät sich eine Tiese des künstlerischen Harmoniegefühls, die Unzengruber neben die Ganzgroßen im Reiche der Kunst stellt.

Das Hauptwerk Anzengrubers und in der ganzen deutschen Literatur eines der stärksten Gedichte seit Goethes und wohl das stärkste seit Hebbels Code ist der Roman "Der Sternsteinhof."

Unzengruber hat einmal geschrieben und dann auch mündlich ernsthaft wiederholt, er sei bei diesem Roman von der Absicht ausgegangen zu zeigen: "Das fittliche Verderben, das dem Elende entfeimt, wenn es unvermittelt der Gedanke an seinen Gegensat, den Ueberfluß, beherrscht." — Wenn das nicht, wie ich fast glauben mochte, mit einer versteckten Ironie gesagt ist, wenn das wirklich die bewußte Absicht Unzenarubers beim Beginn des Werkes war, so ist das einer der stärkken Beweise für die Wahrheit des großen Hebbelschen Satzes, daß das eben das Wunderbare an jeder echt kunstlerischen Droduktion sei, daß aus ihr weit höhere und andere Gebilde hervorgehen, als der Künstler sich je hat traumen laffen. Ueber diesen Sat von der immanenten Kraft des organischen Wachstums im kunstlerischen Oroduktionsprozeß wird noch einmal unsere ganze philologisch rationalistische Literarhistorie um-zulernen haben. In diesem Kalle möchte ich freilich ltrob der großen Naivetät mit der Unzengruber häufig. seinem eignen Genie gegenüberstand) doch eher annehmen. daß einige Jronie hinter diefer traftatleinhaften Unkündigung versteckt ist, — denn gar zu deutlich und bewußt spricht der Dichter am Schluß des Romans den ganz, aber auch ganz andern Sinn seines Werks aus. Belene Zinsdorfer ist allerdings die Cochter der armsten Bauslerin des Dorfes und all ihr Sinn ift beherrscht von dem Sternsteinhof oben auf dem Hügel, dem reichsten Hof des Candes, dem ein eingemauerter Meteorstein das Glud gebracht haben soll. Wie ein Symbol aller Herrlichkeit, alles lockenden Reichtums der Welt steht der hof ihr vor Augen und — sie erringt ibn fich. Mit einer damonischen Willensfraft, einer Instinktsicherheit ohne gleichen, dreimal zurückgeworfen, dreimal neu ansetsend, ohne Blick nach rechts und links über zerbrochene Seelen, ausgelöschte Leben hinweg, so dringt fie vor, einen harten gradlinigen Weg ohne Bücken und Winden, stolz, hart, schonungslos — bis fie oben sitt im Schoße der Macht und Herrlichkeit als Herrin auf dem Sternsteinhof. Und da führt fie ein Regiment so flug und umfichtig, so sich und anderen zu Mut, daß jeder Widerspruch schweigt und alles fie ehrt und anerkennt, sie die armselige Häuslertochter die geborene herrin. Und so schließt der Dichter fein Buch:

"Sie war sich bewußt, daß sie etwas gelte und daß man etwas an ihr verlieren werde und pure Eitelkeit war es, die fie vom ersten Augenblicke an, wo fich dies Bewußtsein in ihr regte, danach trachten ließ, auch etwas "Rechtes" zu gelten und nichts zu unterlaffen, was ihren Derluft zu einem augenfälligen machen konnte, und so gewann sie, die immer und allzeit nur fich allein lebte, einen größeren und wohltätigeren Einfluß auf viele, als manche andere, die hingebungsvoll nur einem einzigen Wesen ober wenigen, ihnen zunächst, leben, oft allein durch diese Ausschließung fich gegen alle fernstebenden bis zur Ungerechtigkeit verharten und nachdem sie das Beieiner fast selbstsüchtig erscheinenden, eng**spiel** umarenzten Oflichterfüllung der Welt gegeben, deutungslos für diese vom Schauplat abtreten."

Das ist denn freilich etwas ganz anderes, nämlich ungefähr das Gegenteil einer moralischen Beklagung "sittlichen Verderbens." — Airgends überhaupt dringt in dies Buch voll lebenblisender, harter und selbst-

süchtiger Gestalten ein Con moralistischer Bewertung, und was der Dichter seinen weichen selbstaufopfernden Menschen entgegenbringt, wenn fie im Cebenstampfe unterliegen, das ist weit mehr ein gütiges Mitleid als anerkennende Bewunderung. Ein harter Geift der Wahrheit geht durch die große in Milletartigen Umriffen hingetürmte Bauernwelt dieses Buches. ästhetische Realismus des großen Künstlers ist hier zum ethischen Maßstab des Lebens geworden. Der Starke fieat und der Wille des Siegers macht Gesetze — auch in der sittlichen Welt. In einer Zeit, wo Schaaren von Dilettanten versuchten die Cehre Zarathustras in fünstlerisches Leben zu übersetzen, war in diesem Bauern. roman längst der innerste Sinn der Mietsscheschen Lebens. ansicht, die Verkundung der Kraft, der Werte um. ichaffenden Macht der ftarteren Naturen, in unübertrefflicher Weise gestaltet, gang schlicht, gang lebend, ganz ohne Phrase.

Alfred Klaar bat einmal in seinem verdienstvollen Buche "Das moderne Drama" gesagt: Das Gewissen sei der Ungelpunkt aller Unzengruberschen Konflitte. Das ist richtig überall da, wo Unzengruber gebrochene Naturen darstellt, wie im "Pfarrer", im "Meineidbauer", im "Cedigen Hof" u. s. f. - und nur da tann es richtig sein. Denn was ist denn "Gewissen" anderes als die Bezeichnung für die Bruchstelle in unserer Natur, wo zwei verschiedene Kräfte, etwa eine ältere triebhafte und eine jungere bewußte, fich von einander absetzen. Wo es aber keinen Bruch gibt, wo Personlichkeiten ganz aus einem Guß dastehn, denen Trieb und Wille eines ift, da kann auch von Gewiffenskonflikten keine Rede sein. So steht es mit dem Steinklopferhans — so auch mit der Helene Zinsdorfer. Die heldin des "Sternsteinhofes" ift völlig gewissenlos, das heißt aber nicht, wie man in landläufiger Gedankenlofigkeit meift unbewußt interpretiert: fie hat ein schlechtes Gewissen, sondern es heiß eben, sie hat gar tein Gewiffen, die Stimme des Widerstreits in ihr fehlt.

ihre Natur ist ohne Bruch und Sprung. Uls fie am Ziel ist, da trübt "kein Schatten der Vergangenheit, keine Wolke, einem bangen Ausblicke in die Zukunft entgegensteigend, dieses gludsfrobe heitere Geficht, und der einzig lesbare Gedanke in demfelben "erreicht" zuckte auch nicht durch die Muskeln als unterdrückter Jubelschrei, sondern barg fich hinter einer stillfreudigen selbst. beanügten Miene". Ihr Weg war über drei gebrochene Menschenleben hingegangen, "wohl war fie nach ihrem Ziele über diese drei hinweggeschritten, aber fie hatte dabei keines mit dem fuße gesucht, und daß die im Wege gestanden, wie ein ihr von ihnen zugefügtes Leid empfunden; fie achtete die Rechnung Dosten für Dosten aufgehoben" — ganz ungetrübt fühlt fie ihre Kraft als Recht, ihren Erfolg als Seligkeit und es ist wirklich, wie der alte weise Dorfpfarrer sagt, als ob "Gott von all'm vornhinein, ohne daß durch's Menschen eigenes Dazutun d'ran was z'andern ftund", ein Teil zur Seligkeit und 'n andern zur Verdammnis bestimmt hätt!"

Ich kenne kein zweites Buch, über dem eine solche Größe der Sachlichkeit, eine so hohe menschlich künst-

lerische Morallosigkeit läge.

für Ceute, die noch nicht gelernt haben eine moralfreie Weltanschauung von einer unmoralischen zu unterscheiden, muß sich dieser "Sternsteinhof" — goethesch zu reden — "ganz verrucht ausnehmen." Über wie rein und reich sieht für die, die zu sehen vermögen, grade hier Anzengrubers Weltbild da. Wohl spricht er mit ruhigem Gleichmut die Wahrheit aus, daß auf dieser Welt nicht das "gute Herz", sondern die Kraft des einheitlichen Willens, die Macht der Persönlichseit entscheidet und er sindet das gut und in der Ordnung — wie alles Naturnotwendige. Über — anders als bei Nietzsche — ist es ihm nicht nur um die Entsaltung sener Großen, Starken zu tun. Er, der sonst und mit so viel Liebe Geistigarme und Willensschwache gezeichnet hat, denkt auch an das Heil der Vielen. Über sein

Glaube — der deutlich genug aus den angeführten Schlußworten spricht — verheißt, daß auch die andern, daß alle am besten dabei sahren, wenn jeder, statt aus irgend welchen Rücksichten seine Kräfte verkummern zu lassen, sie frei entsaltet, wenn er die Macht der ihm verliehenen Naturgaben frei ausströmen läßt in's Ceben. Nur unterdrückte Kraft scheint ihm schädlich, alle freientsaltete gut für alle. So leuchtet denn schließlich auch durch sein größtes und härtestes Werk sein tieses Vertrauen in die Natur — sein "Optimismus."

Und diesen Mann, der noch in die dunkelsten Abarunde des Lebens den Strahl seines Glaubens fallen ließ, hat man Jahrzehnte lang mit dem Vorwurf peffimiftischer Einseitigkeit, ungerechter Betonung Nachtseiten des Lebens verfolgt. Wie unglaublich klingt das! Aber es ist eine alte Geschichte: Wenn ein Sonnenftrahl in dunkle stauberfüllte Stuben fällt und in seinem Licht die Staubteilchen tanzen, da meinen die Kinder, nur in jenem Lichtstreif sei der Staub und sonft sei die Stube so rein! Die klugen Erwachsenen freilich wiffen, daß überall in der Stube Staub ift und daß nur in jener Glanzfäule sein Grau zu einem schimmernden Utomentanz verklärt sichtbar wird. Das wissen die Erwachsenen, wenn ein Sonnenstrahl in ihre dunklen Stuben fällt. Aber wenn ein großer Dichter einen Lichtstreif in ihre dunkle Welt wirft, daß jedes Staubatom noch diamanten aufblitt und Licht über's Cand geht dann meinen fle, er habe den Staub in ihre Luft gebracht! —

Unzengruber ist viel zu früh gestorben, in einem Augenblick, wo seine volle Wirkung erst begann, und wo er, der das Wirkliche zum künstlerisch Großen zu steigern verstand, so segensreich hätte eingreisen, unsere Literaturentwicklung vor der Sackgasse des platten Verismus vielleicht hätte bewahren können, in der sie ein kostdares Jahrzehnt verloren hat.

Erst nach seinem Code hat er recht zu wirken begonnen und erst die Generation, die jetzt auf den Kampfplatz tritt, hat gelernt, in ihm einen führer zu verehren und ihn, den starken, reinen, gütigen Menschen und seinen heiligen, lachenden Glauben zu lieben.

Und wie sollten wir Jungen, die wir aus alten Zweifeln und Lengsten heraus einem neuen heitreren und reicheren Leben zustreben, wie sollten wir den Mann nicht lieben, dessen düsterste Cragodie noch in die Worte ausklingt:

"Aus is's und vorbei is's, da fein neue Ceut' und die Welt fangt erst an!"

## Bur Anzengruber-Tiferatur.

Eudwig Unzengruber, Sämtliche Schriften J. G. Cotta. Briefe 2. Bd. Cotta 1903.

Unton Bettelheim, Unzengruber, Berlin 1891.

do. Unzengruber, Biographische Blätter,
Jahrgang II (mit ausführlicher Citeratur), Berlin,
G. Reimer.

5. friedmann, Unzengruber, Leipzig 1902.

J. J. David, Unzengruber, Berlin 1904.

Rosner, Erinnerungen an Unzengruber.

P. K. Rosegger, Gute Kameraden.

Duboc, Reben und Ranken 1879.

Sittenberger, Studien zur Dramaturgie der Gegenwart, Bd. I 1896.

W. Scherer, Kleine Schriften II 1893.

Servaes, Praludien 1899.

Schonbach, Gefammelte Auffate 1900.

Mauthner, Ein österreichischer Volksdramatiker, "Gegenwart" 1875.

Josef Rank, Ein Volksdramatiker aus Gesterreich "Nordund Süd", Bd. 2 (1877).

Wilhelm Bolin, Anzengruber "Euphorion" 1902.
H. L.



BOOK CARD DO NOT REMOVE

A Charge will be made

if this card is mutilated

or not returned

with the book

GRADUATE LIBRARY
THE UNIVERSITY OF MICHIGAN
ANN ARBOR, MICHIGAN



DO NOT REMOVE
OR
MUTILATE CARDS